### **OESTERREICHISCHE**

# MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT

(als Ergänzungsblatt der medic. Jahrb. des k. k. öst. Staates.)

Herausgeber: Dr. J. N. Ritter v. Raimann.

Hauptredacteur: Dr. A. Edler v. Rosas.

Mitredacteure: DD. S. C. Fischer und J. Wisgrill.

## M. 52. Wien, den 24. December 1841.

Inhalt: Original-Mittheilungen. — Auszüge aus in- und ausländischen Zeitschriften und fremden Werken. — Notizen.

1.

## Original - Mittheilungen.

Über die Brandes's kohlensaures Eisenoxydul enthaltende Pillenmasse.

Von Professor Dr. Pleischl.

(Besprochen in der Versammlung der Gesellschaft der Ärzte in Wien am 30. November 1841.)

Das wichtige Präparat, welches hier näher gewürdigt werden soll, enthält das Eisenoxydul (Eisenprotoxyd) mit Kohlensäure verbunden. Es ist an arzneilicher Krast ausgezeichnet und hat nur den Fehler an sich, dass es sich schnell höher oxydirt und dadurch an Wirksamkeit bald verliert. Aus diesem Grunde ging das Bestreben einiger Chemiker und Apotheker, wie denn auch mein Bemühen besonders dahin, diese Veränderung möglichst zu verhindern. Und da es unmöglich ist, dem Eisenoxydul seine grosse Anziehung für das Oxygen zu benehmen, so ist es von Wichtigkeit, die Berührung beider Körper auf die kürzeste Zeit und auf die wenigsten Berührungspuncte zu beschränken.

In ersterer Hinsicht wendet man statt des längeren Auswaschens das kürzere Pressen an; in letzterer Hinsicht kocht man das hiezu nöthige Wasser erst aus, um es von dem Oxygen der atmosphärischen Lust zu bestreien, wäscht in verschlossenen Gläsern, und bringt das erhaltene starre kohlensaure Eisenoxydul in eine thierische Blase, oder umhüllt es mit einer andern den Zutritt der Luft verhindernden Substanz. Man hat dazu Zucker, Gummi, Honig und andere schleimige Körper gewählt. In der jüngsten Zeit bemühte sich Rud. Brandes \*) in Salzufflen, das kohlensaure Eisenoxydul zu einem gleichförmigen und gleichbleibenden pharmaceutischen Präparate zu erheben.

Da in der öster. medicin. Woch enschrift Nr. 41. vom 9. October 1841 die Vorschrift zur Bereitung genau und nach Zahlenverhältnissen angegeben ist, so genügt hier folgender Umriss:

Brandes bereitet zuerst reines schwefelsaures Eisenoxydul, umhüllt es in der Lösung mit einer dünnen Schichte Honig,
fällt daraus durch kohlensaures Natron kohlensaures Eisenoxydul, wäscht dieses gut aus, (alles in verschlossenen und vollgefüllten Gläsern), trocknet es schnell durch Pressen, hält es
aber immer, um es vor höherer Oxydation zu schützen, mit Honig
umhüllt, macht mit Honig und Althaeawurzelpulver eine Pillenmasse, rollt diese in dünne Stangen aus, lässt sie in mässiger Wärme
austrocknen und bewahrt sie in gut verschlossenen Gefässen auf.

Bei weiterer Untersuchung der erhaltenen Pillenmasse fand Brandes, dass ein sehrgeringer Theil des kohlensauren Eisenoxyduls in Eisenoxyd umgewandelt worden sey. 100 Theile des trockenen Präparats enthielten demnach:

| Kohlensaures Eisenoxydul               |  |      |  |  | • |   | 4. | 47,0     |
|----------------------------------------|--|------|--|--|---|---|----|----------|
| Eisenoxyd                              |  | 31-1 |  |  | • |   |    | 1,6      |
| Vehikel, d. i. Honig und Althaeapulver |  |      |  |  |   |   |    | <br>51,4 |
| Marine and the Contract of             |  |      |  |  |   | L |    | 100 0    |

Demnach kann man in runder Zahl annehmen, die Pillenmasse enthalte die Hälfte ihres Gewichtes wirksames Eisenpräparat. Nach mehrmonatlichem sorgfältigen Aufbewahren zeigte das Präparat noch denselben Gehalt an Kohlensäure, brauste

rem Natron einen rein weissen Niederschlag.

Die ausgerollte Masse hat eine gelblich-grüne Farbe und gibt ein gelblich-grünes Pulver. Da sie an feuchter Luft etwas hygroskopisch ist, so muss sie in trockenen Gläsern vor Feuchtigkeit wohlgeschützt ausbewahrt werden.

mit Salzsäure stark auf, und die Auflösung gab mit kohlensau-

Hinsichtlich der Anwendung als Arznei würde es wohl am

<sup>\*)</sup> Archiv der Pharmacie II. B. XXV. 1. S. 66-74.

zweckmässigsten seyn, aus der fertigen Masse gleich Pillen von 1—2 Gran zu formen, sie entweder mit Zimmtpulver zu bestreuen, oder vielleicht noch besser, mit einem Gallertüberzuge zu bekleiden, in jeden Fall aber gut auszutrocknen, weil sie sonst leicht schimmelt.

Diese Angaben Brandes werden durch meine eigenen Beobachtungen vollkommen bestätigt. Ich liess in der hiesigen Apotheke zum römischen Kaiser (in der Wollzeile) dieses Präparat genau nach Brandes Vorschrift darstellen, und es wurde ein Arzneimittel erhalten, welches nach meiner Meinung nichts zu wünschen übrig lässt. Vorzügliche Sorgfalt und Aufmerksamkeit wurde beim Austrocknen der Pillenmasse angewendet, um die Feuchtigkeit möglichst zu entsernen, und jede Spur eines Anbrennens sorgfältigst zu vermeiden, wesswegen stets bei mässiger Wärme gearbeitet wurde. Dieses sorgfältige Austrocknen ist von der grössten Wichtigkeit, weil das lange Brauchbarbleiben dieser Pillenmasse vorzüglich davon abhängt, wie der gute Erfolg bei unserem Präparate hinlänglich und offenbar beweist. Sie ist vor 8 Monaten gemacht worden, uud die Pillenmasse hielt sich die ganze Zeit über sehr gut, sie wurde absichtlich nur in einer gewöhnlichen, mit dem Deckel zugemachten Schachtel aufbewahrt; ein Theil derselben war in Pillen von 2 Gran geformt, jede Pille enthielt also dem früher Gesagten zu Folge sehrnahe 1 Gran Eisenpräparat; die Pillen wurden mit Süssholzwurzelpulver bestreut, die Masse schimmelte nicht, weder in den Rollen noch in den Pillen, sie zog keine Feuchtigkeit an, sie trocknete nicht aus, wurde nicht hart, behielt ihre ursprüngliche Consistenz und 5 /2 Drachmen der Pillen verloren während eines heissen Sommertages, an welchem um 12 Uhr Mittags das Thermometer im Schatten + 30' R. zeigte, den Sonnenstrahlen ausgesetzt, nicht einmal Einen Gran an Gewicht. Der Geschmack ist sehr mild, und wenn ich ihn auch nicht geradezu angenehm nennen will, so dürste er doch den zartesten Gaumen der Kinder und Damen nicht widrig erscheinen. Mir ist wenigstens kein anderes Eisenpräparat bekannt, das sich an Milde des Geschmackes mit diesem messen könnte. Der vorherrschende Honig und Eibischgeschmack hüllen das Eisenpräparat so gut ein, dass der Eisengeschmack nur bei grosser Aufmerksamkeit während des Zerbeissens im Munde, und erst später als Nachgeschmack auf der Zunge etwas fühlbar erscheint. Auch der Geruch ist nicht unangenehm.

Das chemische Verfahren ist ganz entsprechend. In destillirtem früher ausgekochtem Wasser zerrieben und mit Salzsäure übergossen, braust das Präparat heftig auf; wird die Auflösung schnell filtrirt und mit kohlensaurem Natron versetzt, so entsteht ein weisser Niederschlag. Eisenblausaures Kali, Kaliumeisencyanur, dem, um die freie Salzsäure zu neutralisiren, ein Tropfen verdünntes Ammoniak zugesetzt worden war, gab einen weissen und bald bläulich werdenden Niederschlag. Von Gallustinctur, ebenfalls mit einem Tropfen verdünnten Ammoniaks versetzt, entstand byacynthrothe Färbung | und Niederschlag. Dieses Verhalten zeigt offenbar, dass das Eisen in diesem Präparat als kohlensaures Eisenoxydul enthalten ist. Da nun das kohlensaure Eisenoxydul durch mehrere (8) Monate in obiger Pillenmasse unverändert verblieb, so ist zu erwarten, dass es noch mehrere Monate in diesem Zustande erhalten werden dürfte.

Nur Ein Übelstand sindet sich, der nämlich, dass es nur in Pillenform gegeben werden kann; allein wenn man bedenkt, dass es sich hier nicht so sehr um die Form, als vielmehr um die Wirksamkeit und Gleichförmigkeit des Präparats handelt; wenn man sich ferner erinnert, dass der Geschmack dieser Pillenmasse sehr mild und nichts weniger als widrig ist, so dass er den zartesten Gaumen zusagen dürste, so tritt diese kleine Unbequemlichkeit ganz in den Hintergrund, und wird durch die gleichbleibende Wirksamkeit mehr als aufgewogen.

Zum Schlusse noch ein Wort über einen officiellen Namen dieses Präparates. Ein guter officieller Name soll kurz, bezeichnend, richtig, wo möglich wohlklingend, unterscheidend, und jede Verwechslung möglichst zu vermeiden geeignet seyn. Diesen Anforderungen dürfte der Name genügen: Kohlensaure Eisen pillen, Pilulae Carbonatis ferrosi.

and Hamen might widely occalicines, the let wentystens keinesderes kisenpraparat bekannt, das eich an Mible des Geschensoken mit diesen mestem könnte. Der von derr vehrende Honig und Misiachgeschmack bölles das Kismapraparat o get eindass der Kisenguschmack nur vol grocher Auswerk auhalt with-

## Ophthalmia gonnorrhoica.

Von Dr. Lutterotti in Linz.

Folgender Fall glücklich geheilter heftiger Ophthalmia gonorrhoica dient zum Beweise, wie wichtig und nütztich es sey, bei diesem Leiden das ursächliche Übel, nämlich den syphilitischen Tripper, durch geeignete Mittel wieder zum Aussluss zu bringen.

Der Schustergeselle N. N. litt schon durch mehrere Wochen an einem heftigen venerischen Tripper, welcher nach einer bedeutenden Körperbewegung und dem Genusse eines Seidels starken Weines gänzlich zu sliessen aufhörte.

Schon die erste Nacht nach diesem Excess fühlte Patient starkes Brennen im linken Auge, welches am Morgen ganz verschwollen, lichtscheu und mit Schleim verklebt war. Schmerz, Geschwulst und Schleimabsonderung nahmen während des Tages bedeutend zu und bewogen den Patienten, am Abend desselben Tages meinen ärztlichen Beistand anzusprechen.

Die Augenlider waren hochroth, hart, bedeutend angeschwollen, die Bindehaut der Sclerotica ganz roth in einen Wall um die Cornea aufgeworfen; ausserordentliche Lichtscheue, Schmerz im Auge und im ganzen Kopfe, copiöser Aussluss weisslich-gelben Schleimes aus der Augenliderspalte, hestiges Fieber und der unterdrückte Tripper charakterisirten die bereits im hohen Grade entwickelte Ophthalmia gonnorrhoica des linken Auges. Ich liess dem vollblütigen Kranken einen ergiebigen Aderlass machen, 8 Stück Blutegel um das Auge setzen, jede 2. Stunde 1 Gran Calomel nehmen und fleissig kalte Umschläge aufs Auge machen. Um, wenn möglich, den Tripper wieder hervorzurufen, wurden öfters des Tages lauwarme schleimige Injectionen in die Harnröhre und erweichende Cataplasmen ans Mittelsleisch und längs des männlichen Gliedes angeordnet. Mit allen diesen Mitteln, ausser der Venaesection und den Blutegeln, wurde 2 Tage fortgefahren, jedoch diese gewiss eingreifend antiphlogistische Behandlung und Anwendung specifischer Mittel vermochte die immer gefährlicher werdende Entzündung nicht zu hemmen; am 3. Tage der Behandlung zeigte sich wieder Tripperaussuss aus der Harnröhre und mit ihm eine

bedeutende Abnahme des entzündlichen Augenlides, welches nach 8 Tagen durch vollkommenes Wiederauftreten des Trippers gänzlich gehoben war.

2.

stan Reweiser, who windered and undergon

## Auszüge aus in- und ausländischen Zeitschriften und fremden Werken.

Untersuchung über die Entwicklung der Knochen.

Von Flourens.

Indem F. die Versuche Troja's auf veränderte Art wiederholte, glaubte er neue Aufschlüsse über die Entwicklung der Knochen. namentlich über die Function des äusseren und inneren Periosteums, erlangt zu haben. Bekanntlich sägte Troja einen langen Knochen, z. B. den eines Gliedes, entzwei, und zerstörte hierauf mittelst eines Eisens den ganzen Medullarkanal und dessen Membrane. Nach einiger Zeit wurde der Knochen necrotisch, und um denselben herum bildete sich ein neuer Knochen. F. wollte in seinen Versuchen den ganzen Knochen erhalten. Zu diesem Ende machte er in den Radius eines Bockes ein Loch, brachte durch dasselbe ein Stilett in den Medullarkanal und zerstörte die ganze Markhaut. Es reproducirte sich der ganze Knochen, so dass man an dem, der Länge nach entzwei gesägten Knochen sieht, wie der ganze alte, necrotische Knochen von dem neuerzeugten eingeschlossen wird, an welchem sich zugleich eine neue Markhaut gebildet hatte. Der frühere Knochen ist von dem neuen durch diese Markhaut getrennt und beweglich; er scheint zum Theil durch dieselbe resorbirt zu seyn, was dafür spricht, dass diese Hau das eigentliche Resorptions - Organ der Knochen sey. Die Oberfläche des necrotischen Knochens erscheint ganz corrodirt, und es ist von demselben nur der Körper zurückgeblieben, während die beiden Endtheile schon aufgesogen sind. - Einen anderen Versuch machte F. an dem Radius eines Schweines, das auf dieselbe Art operirt wurde, jedoch viel kürzer darnach lebte. Es zeigte sich, dass die Bildung des neuen Knochens noch nicht vollendet, die Resorption des alten aber weit weniger vorgeschritten war. Der alte Knochen ist von einer dicken Haut umgeben, der neuen Markhaut; zwischen derselben und dem gleichfalls sehr dicken Periosteum bildet sich der neue Knochen, dessen Ossisication erst an einigen Puncten vollendet ist. An den Puncten, wo der neue Knochen noch nicht gebildet ist, berühren sich

die neue Markhaut und das Periosteum, und scheinen nur eine Haut zu bilden, die sich aber überall in mehrere Platten leicht trennen lässt. An der inneren Fläche der neuen Markhaut bemerkt man ein Gewebe von eigenthümlichem Aussehen, oder vielmehr eine mit kleinen Wärzchen und Grübchen übersäete Oberfläche. Durch dieselbe wirkt die neue Markhaut auf den alten Knochen, und resorbirt denselben. Der alte Knochen erscheint an seiner ganzen Oberfläche wie ausgefressen, so dass jeder Erosion an demselben ein Wärzchen an der Markhaut entspricht, und jeder Aushöhlung in der letzteren ein Vorsprung des Knochens. F. schliesst hieraus, dass die Markhaut der Knochen deren Resorptionsapparat darstelle.

F. machte nun eine Heihe von Versuchen ganz nach Troja's Methode, indem zuerst an jedem Thiere die Amputation eines Gliedes vorgenommen und hierauf die Markhaut des Knochens mittelst eines Eisens zerstsört wurde. Es wurden auf diese Art 4 Kaninchen operirt. Eines derselben wurde nach 72 Stunden getödtet. Man spaltete das Periosteum des Knochens, und löste es von demselben ab. An der äusseren Fläche und gegen das untere Ende des Knochens fand sich eine kleine, weisse Schichte, von knorplichter Consistenz, die an einigen Puncten schon ossificirt, den Anfang des neuen Knochens darstellte. Es ist hier besonders zu bemerken, dass diese knorpelichte Schichte, der keim des neuen Knochens, mit dem sehr dick gewordenen Periosteum sich eng verbindet, und von demselben nur durch Zerreissung getrennt werden kann. An der Tibia des zweiten Kaninchens, das 96 Stunden nach der Operation lebte, zeigte sich Alles diess noch deutlicher. Die knorpelichte Schichte bedeckte schon den ganzen Knochen, und war auf dieselbe Art mit dem Periosteum verbunden. Der Knochen bildet sich also im Knorpel; der Knorpel wird gehildet durch das Periosteum; folglich ist die Ossification nichts anderes als die Umbildung des Periosteums in den Knochen. - Das dritte Kaninchen überlebte 7 Tage die Operation. Ein Theil des neuen Knochens war bereits gegen das untere Endtheil des alten gebildet; es war an demselben auch die neue Markhaut erzeugt, die an allen Stellen, wo der neue Knochen vollständig gebildet war, denselben vom alten voltkommen trennt. Die Tibia des vierten Kaninchens, das 8 Tage nach der Operation getödtet wurde, bot einen ganz ausgebildeten neuen Knochen dar, der von dem alten Knochen durch die neue Markhaut fast überall getrennt erschien.

Man ersieht hieraus, dass ein beständiges Verhältniss zwischen der Production einer neuen Markhaut und der eines neuen Knochens obwalte. Es frägt sich, woher kommt die neue Markhaut? Sie kommt aus dem Periosteum hervor. Man sah in den obigen Versuchen, wie innig die neue Markhaut und das Periosteum verbunden sind, wie das Periosteum am unteren Ende des entzwei gesägten Knochens sich um-

beugt, zwischen beide Knochen, den alten und neuen, eindringt und hier die Markhaut bildet. Das Periosteum bildet also nicht nur den neuen Knochen, sondern auch die neue Markhaut. — Dass das Periosteum in die Markhöhle sich verlängere, sah F. an der Tibia eines Kaninchens, worin ein Loch gebohrt war, durch welches das Periosteum in's Innere drang. Endlich machte F. noch einen Versuch an einer Änte, indem er das ganze Periosteum der Tibia zerstörte, die Markhaut aber unversehrt liess, worauf von Seite der Markhaut im Innern des alten Knochens ein neuer gebildet wurde. Es kann also die Markhaut oder das Periosteum internum das' Periosteum externum ersetzen, wenn letzteres zerstört ist.

F. zieht aus obigen Versuchen folgende Schlüsse: 1. Das Periosteum ist der Bildungsapparat der Knochen. 2. Die Markhaut ist der Resorptionsapparat derselben. 3. Die Markhaut oder das Periosteum internum ist bloss eine Fortsetzung des Periosteum externum. (L'expérience. 1841. Nr. 224.)

Kanka.

### Apoplexia myelitica.

Von Dr. Staub in Thalweil.

Ein 18 jähriges, kräftiges Mädchen, dessen Mutter vor 24 Jahren an Chorea dimidiata litt; hatte sich zur Zeit ihrer Menstruation durch unmässiges Tanzen erhitzt und erkältet. Am folgenden Tage (2. Dec. 1837) war sie (ohne Zweifel schon bewusstlos) neben eine Treppe gekommen, von welcher sie auf den Boden der Scheune fiel, ohne jedoch eine sichtbare Verletzung zu erhalten. Hingegen waren bei ihr solche bedeutende Erscheinungen eingetreten, welche auf einen apoplectischen Anfall schliessen liessen. Bei sogleich gemachter Venaesection floss das Blut dunkelroth und sehr sparsam aus der weiten Venenöffnung. Auf die Extremitäten wurde eine warme Senfabkochung angewandt, und auf den Kopf kalte Umschläge gelegt. Nach etwa 11 Stunden kehrte vollkommenes Bewusstseyn, unter krampfhaften tiefen Athemzügen wieder zurück. Pat. klagte über Schmerzen im Kopfe, in den Gliedern und besonders im linken Schenkel, beengende Empfindung in der Brust und Oberhauchgegend; die Röthe des Gesichtes hatte sich gemildert. Es wurde eine Solutio Kali nitrici und Natri sulphur, mit Aq. Lauroceras, verordnet. Bald aber stellte sich ohne Vorboten ein neuer Anfall ein mit gehinderter Respiration, krampfhafter Verziehung der Gesichtszüge und Körperstarre. Als die Besinnung unter krampfhaftem Husten zurückgekehrt war, klagte Pat. über Krampf beim Schlingen und über ein Krieheln in den linken Extremitäten, von dem gehabten Anfalle wusste sie aber nichts. Der Unterleib war sehr empfindlich und voll. Des Abends erfolgten noch mehrere kürzere Anfälle ohne bedeutende Congestionen. Verordnung obiger warmen und kalten Umschläge, nebst einer Einreibung von Ol. Hyoscyumi in den Unterleib und einem eröffnenden krampfstillenden Klystiere.

Die Nacht war ruhig, aber des Morgens wieder gleiche und lange andauernde Anfälle, und ausser denselben viel Krampfhusten, Kopfweh, zusammenschnürende Schmerzen in der Brust und dem Unterleibe, Kriebeln und Einschlafen der Glieder (mit Ausnahme des rechten Schenkels), verminderte Empfindung und Bewegungsfähigkeit derselben; auch Schmerz im Rücken. Die häufige Wiederkehr der Anfälle mit ganz fehlendem Bewusstseyn einerseits, und andererseits die vom Rücken ausgehenden constanten Symptome veranlassten den Verfasser, die Krankheit für eine Apoplexia myelitica zu halten. Es wurde ein Aderlass von 10 Unzen wiederholt, wobei das dunkel aussehende Blut nur sparsam floss.

Vom 13.-18. geschah keine wesentliche Veränderung in den Anfällen, in denen Pat. stets in starrer Lage blieb. Am meisten Schmerzen hatte sie in der linken Kopfhöhle, in der Rücken- und Lendenwirbelgegend und von da ausgehende, zusammenschnürende, schmerzhafte Empfindungen in der Brust und im Unterleibe. Die linken Extremitäten konnten wenig bewegt werden, und die Empfindung in dieser ganzen Körperhälfte war jetzt so gering, dass starkes Kneipen selbst an den Fingerspitzen von ihr nicht mehr gefühlt wurde. Dabei hatte sie viel Drang zum Harnlassen, der oft nicht zurückgehalten werden konnte. Es wurde Calomel mit Hyoscyamus und Zinc. oxydat. verordnet, nebst einem schwachen Infus. Valerianae mit Ammon, muriat. et Liquor. Ammon. succinat.; Einreibungen von Liquor. Ammon. pyrooleos, et Spirit. Angelic. compos. Gegen das Ende dieses Zeitraumes verursachte ein Druck auf den untersten Rücken- und obersten Lendenwirbel mehr Schmerz als früher; der Unterleib war aufgetrieben mit einem Druck in der Magengegend und weissbelegter Zunge. Die Verordnung war: 20 Blutegel an die Schläfengegend, hinter das linke Ohr und an die Wirbelsäule; innerlich ein schwaches Infus. Valerianae mit Ammon. muriat. et Aq. Lauroc. Am Morgen Infus. Sennae mit Kali tart. Abends ein Klystier, worauf eine Entleerung von vielem Schleime und Faeces erfolgte.

Vom 18.—24. Fortdauer der epileptischen Anfälle, die zwar kürzer, aber häufiger und zuweilen mit Opisthotonus begleitet waren. Die im Rückgrate festsitzenden Schmerzen zeigten sich heftiger, besonders hei angewandtem Drucke auf die Mitte der Brustwirbel bis zum letzten Lendenwirbel, dabei Harndrang und ein röthlich-gelbliches Sediment. Es wurden 15 Blutegel an beiden Seiten der Wirbelsäule gesetzt und starke Nachblutung bezweckt; ferner täglich 3 Pulver aus 1 Gran Calomel et Digit., und später daneben ein Infus. Flor.

Arnic. mit Ammon. muriat. et Liquor. Ammon. succi. verordnet. Seit der topischen Blutentleerung hatten sich die Rückenschmerzen vermindert und der ganze Zustand der Pat. täglich gebessert.

Am 2. Jänner erfolgte wieder ein von Morgens 9 Uhr bis Abends 4 Uhr dauernder Anfall mit tonischen und clonischen Krämpfen. Während der Nacht erschien die Menstruation reichlich und ohne Beschwerde, und so lange dieselbe vorhanden war, befand sich Pat. wohl; beim Authören derselben erfolgte wieder ein langer Anfall. Es wurden Zincum oxydat. et Putv. Herbae Beltadonnae nebst einem Infus. Rad. Vaterianae et Folio. Aurantior. gegeben, und ein Vesicator aufs Genick gesetzt und in Eiterung erhalten. Bis zum 16. Jänner erfolgte vollstänliges Verschwinden der Rückgratsschmerzen; es blieb nur noch ein geringer Druck in der Magengegend, herumgehende flüchtige Schmerzen im Kopfe und den Gliedern, seltene, unbedeutende, epileptische Anfälle. Später verloren sie sich, und die frühere Gesundheit war wieder hergestellt.

Bei der Frage, oh der beschriebene Krankheitsfall Apoplexia myelitica gewesen sey, findet der Verf. denselben, in Übereinstimmung mit mehreren Anderen, vielmehr in einer entzündlichen Affection des Rückenmarkes und seiner Umkleidung gegründet. Er glaubt aber dennoch, es sey nicht so leicht auszumitteln, ob schon beim ersten Erscheinen der Krankheit eine Entzündung der Organe innerhalb der Wirbelsäule entwickelt gewesen sev. Der fixe Schmerz daselbst, welcher erst im Verfolge der Krankheit recht deutlich hervortrat, könnte zu dem Schlusse berechtigen, dass die Entzündung erst im Verlaufe der Krankheit sich aus dem, mit der leichten Apoplexie des Rückenmarkes verbundenen Congestivzustand und vielleicht auch aus rheumatischer Ablagerung berausgebildet hälle. Auch liesse sich aus den statt gehabten Erscheinungen an eine seröse Ausschwitzung im Rückenwirbelkanale denken. Die epiteptischen Anfälle liessen sich nicht bloss aus der Rückwirkung des Rückenmarkes, sondern besser aus einem krankhaften Mitergriffenseyn des Gangliernervensystems erklären, von welchem aus durch den Nerv. sympath. das Leiden des Gehirnes hervorgerufen worden ist. (v. Pommer's Schweizerische Zeitschrift für Natur- und Heilkunde, 1841. 3. Bd. 1. und 2. Hft.) Hickel.

### Beobachtung einer Chorea St. Viti.

Von A. Abegg, M. Pract.

Unbezweifelt gehört der Veitstanz zu den krankhaften Affectionen der Nerven-Centra. Aber darin weichen die Pathologen ab, ob der Sitz der Krankheit das Gehirn, oder das Spinal- oder nur das Abdo-

minalnervensystem sey, indem da, wo bei Sectionen wirklich Structurveränderungen wahrgenommen wurden, was bei weitem nicht immer der Fall war, dieselben bald in den Corporibus quadrigeminis, bald im Butbo medullae spinat. sich fanden, hald sich Blutinjectionen in der Substanz, wie in den Hüllen des Gehirns und Rückenmarkes zeigten, eben so Ergiessungen von Serum an den erwähnten Örtern. Höchst wahrscheinlich ist auch nicht immer die gleiche Partie der Nerven-Centra der Sitz des Übels, und wenn man theils die Ursachen, theils die Art der Zuckungen und den vorzugsweise von denselben ergriffenen Theil in's Auge fasste, so dürfte mit ziemlicher Sicherheit die kranke Partie ausgemittelt, und besonders öfter, als man ehemals annahm, der eigentliche Sitz der Krankheit im Spinalnervensysteme gefunden werden. Denn es sind ja bald die Extremitäten überhaupt, bald sind es nur die oberen, bald mehr die unteren, bald vorzugsweise nur die rechte Seite ergriffen; andere Male nimmt auch der Rumpf Theil, oder auch die Gesichtsmuskeln, die Muskeln der Zunge, des Schlundes, des Kehlkopfes, der Augen, oder auch nur einzelne Muskeln dieser Theile.

Zu den Gelegenheitsursachen der Chorea werden gezählt: Krankheiten des Darmkanales, wie Würmer, Gastro-Intestinalentzündungen, besonders nach allzu schwächender Behandlung, dann Unterdrückung von Fussschweissen, von Exanthemen, von Nasenblutung, ferner Störungen der Menstruation, Masturbation, Erkältung, Durchnässen namentlich der Füsse; deprimirende Leidenschaften, besonders Furcht, Angst, Zorn und Schrecken etc.

Folgender Fall und seine Behandlung dürften ein Beleg seyn, dass der Sitz der Krankheit das Rückenmark sey, und wie in manchen Fällen Lähmung von Erkältung sich bilden, in anderen gerade die entgegengesetzte Wirkung, unwillkürliche Beweglichkeit, sich entwickeln könne: Der Kranke, ein Knabe von 9 Jahren, sehr brunett, schlank, lebhaft, mit guten Fähigkeiten, aber sehr reizbar, ein tüchtiger Esser, war im Ganzen gesund, und überstand vor einem Jahre die Masern. Der Vater des Knaben, ein rüstiger Dreissiger, ist kräftig, die Mutter ungefähr im nämlichen Alter, zarter, lebhaft und reizbar, aber nie zu Nervenkrankheiten disponirt, eher zur Phthise. Sie wohnen in einer gesunden Lage und Wohnung. Ihr Kind fing zuerst an, in der Schule unruhig, verdriesslich, beim Schreiben sehr nachlässig zu werden. Diess nahm immer zu., so dass der arme Knahe öfter getadelt und gestraft wurde und seine schriftlichen Aufgaben wiederholt zum zweiten Male, wiewohl nie besser, machen musste. Wahrscheinlich waren bis dahin noch keine Zuckungen, sondern nur die Unfähigkeit, kleinere, leichtere Gegenstände gerade, wie Griffel, Feder u. dgl. festhalten zu können, vorhanden, während man grössere und schwerere Körper noch heben kann. - Nun brachen plötzlich

auf einen tüchtigen Ärger die charakteristischen schnellenden Muskelcontractionen der oberen und unteren Extremitäten aus, die nach und nach zunahmen, und schon leise die Gesichtsmuskeln befielen. Die Altern sagten aus, dass jene erwähnte Schwäche der Finger hauptsächlich durch öfteres Gehen im Schneewasser und halbgefrornem Bache herrühren könnte; doch liessen zugleich das Aussehen des Kranken, seine Diät und früherer Abgang von Spulwürmern auf diese Gäste mit als Gelegenheitsursache schliessen. Electuar. Sennae mit Ol. resinos. Cinae entfernten wohl einige Spulwürmer und Madenwürmer, doch nur mit vorübergehender Erleichterung. A. ging neben strenger Diät zu den gewöhnlich empfohlenen und von ihm mit Nutzen angewandten Mitteln: Flor. Zinci, Vater. Selinum palustre und ähnlichen über, bei letzterem anfangs mit anscheinend gutem Erfolge. Dieser jedoch schwand bald wieder, und es zeigte sich im Gegentheile Verschlimmerung. Der Unterleib wurde hart, aufgetrieben, bei der Berührung etwas empfindlich, namentlich zwischen der Herzgrube und dem Nabel, die Darmausleerung sparsam und fest, oft ganz ausbleibend. Der Kranke magerte ab, sein Aussehen wurde fahl, gelblich, die Kräfte sanken, die Zuckungen der Extremitäten blieben sich nicht nur gleich, sondern es nahm auch der Rumpf daran Theil; Pat. hatte durchaus keinen Halt und konnte nicht allein sitzen. Die Gemüthsstimmung war sehr gereizt, und jeder kleine Ärger verschlimmerte auch au den besseren Tagen sichtlich den Zustand. Es zeigte sich anhaltend etwas Fieber, und besonders schien die Herzthätigkeit unordentlich; die Gegend der oberen Bauchwirbel schien bei einem Drucke eine leise Empfindlichkeit zu verrathen, was aber auf einige Blutegel, eine Salbe aus Unquent. Digitat. mit Hydrargyr. sich bald gab. Calomel mit Antispas., Diaphoret., Resolventia fruchteten nichts. Eines Tages konnte der Kranke keinen articulirten Ton mehr von sich geben, ja die Stimme schien für Momente ganz erloschen. Die Zunge nahm an den Zuckungen Theil, was beim Essen besonders auffallend war; es trat Kurzathmigkeit und Herzklopfen ein. Jetzt glaubte A. das salpetersaure Silber zu 1/6, dann zu 1/4 Gran täglich geben zu durfen, und Morgens und Abends Elect. Sennae mit Syr. Mannae. Es schien Dienste zu leisten, doch nur lindernd, und A. setzte nach mehreren Tagen die Tinct. Fabae Ignatii zu, 2 Tropfen täglich. Jetzt wurden die Erscheinungen noch gelinder; da sie aber nach 14 Tagen fast wieder stehen blieben, namentlich die schwere Sprache und das Unvermögen zu sitzen, so stieg A. auf 1/2 Gran Argent. nitr. und 3 Tropfen Tinct. Ignatii tliglich, liess unterhalb der Schulterblätter ein Vesicator setzen, und vom 2. Tage an 1/8 Gran Strychn. puri täglich einmal aufstreuen, und mit diesem allmälig bis auf 1/4 Gran steigen. Von jetzt an besserte sich Pat. auffallend, und nach 14 Tagen der gemeinschaftlichen Anwendung dieser Mittel war bedeutende Ruhe zugegen, die Sprache nur noch hie und da lallend, das Sitzen und Gehen möglich, das Essen leichter. A. liess noch 14 Tage auf die gleiche Weise fortfahren, ja mit der endermatischen Anwendung des Strychnins noch eine Woche länger, als selbst der Knabe schon in's Freie an die Sonne gehen konnte, bis er nämlich ganz frei von allen unwillkürlichen Bewegungen war, was sich fast 2 Monate binauszog. Pat. befindet sich nun immer recht wohl, seine Kräfte sind vollkommen hergestellt, das Aussehen ist gut, und er entwickelt sich körperlich und geistig vortrefflich. (Eben daher.)

Hickel.

# - Über die Behandlung beginnender Phthisis.

Von Dr. Marshall-Hughes, Arzt am Guy-Hospital und am Dispensary.

## dors not a light of the state o

Die vom Verf. behandelten Kranken waren grösstentheils Männer. An ihnen ergab sich die Phthisis in den folgenden drei gewöhnlichen Formen. (Verf. übergeht hier die acute Form, da er gegen sie kein nur einigermassen günstiges Verfahren anzugeben im Stande ist.)

1. Beginnende Phthisis mit Bronchitis. Sie zeigt sich bei erblicher Anlage durch grosse Disposition zu Katarrhen, und durch einen nach Erkältung eintretenden anhaltenden Husten mit schaumigem Auswurf, beschleunigter Respiration und leichtem Fieber. Über der Lungenspitze hört man ein schleimiges Rasseln, welches man bei hinreichender Übung von dem feuchten, sprudelnden Geräusche erweichter Tuberkeln leicht unterscheidet; ferners vermehrte Resonanz der Stimme in den oberen Theilen der Brust, und auch eine leichte Abstumpfung des Percussionstons in dieser Gegend. - Verf. verordnete in diesen Fällen zuerst Schröpsköpfe oder Blutegel unter dem Schlüsselbeine, 1/6 -1/4 Gran Tart. emetici; bisweilen mit 2-3 Gran Extr. Conii maculati und salzige Abführmittel. Wurden dadurch in einer Woche die entzündlichen Symptome nicht wesentlich vermindert, so wiederholte er die Mittel, oder ersetzte die Blutentziehung durch kleine Blasenpflaster. Traten, was gewöhnlich, die bronchitischen Symptome zurück, und blieb ein rauher, trockener Husten mit heiserer Inspiration, grösserer Intensität des Exspirationsgeräusches und leichter Veränderung der Stimme, so waren Brechmittel jeden zweiten Morgen, eine Mixtur mit Jod. und das oben angeführte Liniment aus Essigsäure und Terpentinöhl von trefllicher Wirkung. Auf dieses blieb nach wenigen Wochen nur mehr blasses Gesicht uud leicht beschleunigter Puls zurück. Nun kamen Tonica, nährende Diät, Landluft, woraut Besserung des Allgemeinbefindens und der Ernährung, bisweilen

selbst absolute Beseitigung jedes physikalischen Zeichens einer Tuber-kelablagerung folgte, wobei nur etwas Heiserkeit zurückblieb. Diess das Resultat bei günstigen Fällen. — Bisweilen jedoch verfolgte sie trotz dieser Behandlung ihren durch Hektik tödtenden Lauf; in anderen Fällen breitete sich die Bronchitis aus, es entwickelte sich Dyspnoe und die traurige Form der acuten Phthisis. Doch empfiehlt Verf. mit vollster Überzeugung die angegebene Behandlung als jene, durch welche an beginnender Phthisis leidende Personen gerettet werden können und gerettet wurden.

- 2. Beginnende Phthisis mit Bluthusten. Wenn bei einer kräftigen Person mit freier oder wenig beengter Respiration plötzlich ein beträchtlicher Bluthusten auftrat, der durch die geeignete Behandlung bereits beseitigt wurde und nicht zurückkehrte, aber dabei ein peinigender Husten zurückblieb, Lungencongestionen hinzukamen, durch Dyspnoe, partielle Turgescenz des Gesichtes, vollen, weichen Puls, pfeifendes, sonores Rasseln und stellenweise weiche Crepitation sich kundgehend: so verordnete Verf. zuerst Venäsection, salzige Abführmittel und Mineralsäuren, hierauf örtliche Blutentziehungen und Blasenpflaster. Bei zurückgekehrtem Bluthusten wurde bisweilen noch Bleizucker, Essigsäure und Opium hinzugefügt, oder es wurde beim Eintritte der Blutung ein Theelössel voll Terpentinöhl gereicht. Letzteres Mittel schlug bisweilen auf der Stelle an, wenn andere Mittel nicht die Blutung zu hemmen vermochten. Blieben nach einem solchen Bluthusten die Sputa noch etwas blutig gefärbt, war der Kranke dabei schlaff, mit kleinem schwachen Pulse, so erhielt er neben salzigen Abführmitteln und Blasenpflastern 8-10 Tropfen der Tinctura Muriatis Ferri, 3-4 Mal täglich, mit grossem Vortheile. Unter diesen Umständen fand es Verf. nicht gerathen, Brechmittel zu geben, obwohl ihm kein Fall bekannt ist, dass auf dieselben der Bluthusten zurückgekehrt wäre. Dauerten jedoch nach beseitigtem Bluthusten die allgemeinen und örtlichen Zeichen beginnender Phthisis fort, so wurden Brechmittel, so wie die früher angedeutete Behandlung in Anwendung genommen.
- 3. Eintache, chronische Phthisis. Hieher gehören alle langsam fortschreitenden Fälle ohne Bronchitis oder Hämoptysis. Der Kranke, welcher wegen angeborner phthisischen Anlage oder wegen Einwirkung nachtheiliger Einflüsse (z. B. schlechte Luft, Nahrung, Kleidung etc.) übel aussieht, wie bei Tuberkelcachexie, klagt oft nur über Husten und Abmagerung. Die Untersuchung zeigt geringe Wölbung der oberen Rippen, welche sich nicht einzeln, sondern nur en masse bewegen. Häufig beschränkt sich diess nur auf eine Seite, und häufig findet sich dabei Abplattung der Infra-Claviculargegend. Der Percussionston ist bisweilen verändert, bisweilen nicht, ersteres nur in seinem Charakter, nicht in der Klarheit. Die Inspiration heiser, trocken, das weiche Inspirationsgeräusch kaum bemerkbar, das Ex-

spirationsgsräusch verstärkt, und bisweilen selbst von grösserer Dauer als die Inspiration, die Stimme an dem oberen Theile des Thorax schärfer und lauter als an anderen Theilen, und bisweilen mit den Fingern schon eben so zu erkennen, wie mit dem Ohre. - In diesen Fällen war die Behandlung mit Emetica am ausgedehntesten und hülfreichsten. Sie wurden mit nach Erforderniss der Symptome verschiedenen Modificationen gewöhnlich 3-4 Wochen lang jeden Morgen genommen. Ihre Wirkung auf den Husten war Erstaunen erregend. und auch für die ührigen Symptome erspriesslich. Schon nach einer Woche war bisweilen der langwierige Husten verschwunden und der Appetit vermehrt. Wenige Kranke wünschten desshalb das Mittel auszusetzen. Damit verband Verf. gewöhnlich den innerlichen Gebrauch des Jod, und die Einwirkung der Brechweinsteinsalbe in der Infra-Claviculargegend, Nach vollkommener Beseitigung des Hustens und der meisten physikalischen Zeichen schritt Verf. zur Anwendung der Tonica und des Jodeisens oder Eisenvitriols, in Verbindung mit Landluft und nahrhafter Diät. - Durch diese Behandlung hat nun Verf. nicht selten jedes Symptom beginnender Phthisis beseitigt und das Allgemeinbefinden verbessert, und dadurch, wenn auch nicht die Phthisis geheilt, doch den Fortschritt der Krankheit jedenfalls gehemmt. und das Wichtige erreicht, dass Zeit für die Verbesserung der Constitution gewonnen wurde. (Guy's Hospital Reports. Vol. 5.)

madinerale matiena raspiralit national amonta a patrice a Wisgrill.

# Über die Anwendung des Jods in der Lungensucht.

Von J. Wilson und J. Dixon.

Das Jod ist ein stimulirendes Mittel, und muss daher in Fällen, wo solche Mittel nicht angezeigt sind, schädlich wirken. Wird es dem Organismus in zu grosser Menge einverleibt, so steigt der Puls sowohl an Härte als an Frequenz. Dieser ist dann ein sicherer Führer, ob das Mittel auszusetzen sey oder mit dessen Dosis gestiegen werden müsse. Zu lange fortgesetzter Gebrauch desselben erzeugt Abmagerung, Empfindlichkeit des Epigastriums und zuweilen Gastritis. Die sicherste Überzeugung jedoch gewährt das Vermischen des Urins mit einigen Tropfen Salpetersäure und einer Stärklösung, wo sich bei einer bedeutenden Quantität von freiem Jod augenblicklich ein mehr oder weniger copiöser dunkelblauer Niederschlag zeigt. Hier ist es Zeit, mit dem Mittel einige Tage auszusetzen, um dann mit dessen Anwendung wieder beginnen zu können.

Das Jod wurde bis jetzt in vielen Krankheiten mit gutem Erfolge angewendet. Coster versichert damit von 100 Fällen von Bronchocele 2 Drittel geheilt zu haben, Lugol sah die besten Erfolge hei

Scrophulosis, und H. Breaming zu Hall behandelte damit äusserliche weisse Geschwülste mit ausnehmendem Glücke; aber erst vor Kurzem fanden die Joddämpfe in der Lungensucht warme Vertheidiger, besonders in England. Wilson wendet dieselben sehr häufig und mit gutem Erfolge an, und theilt als Beleg für ihre ausserordentliche Wirksamkeit folgenden Fall mit. Er wurde nämlich im Februar dieses Jahres zu einem Patienten, einem Bäcker von Profession, gerusen, der im letzten Stadium der Lungensucht lag. Er hatte das seinem Stande eigenthümliche blasse Aussehen, war jedoch dabei bedeutend abgemagert. Alle Symptome sprachen für einen hohen Grad von hektischem Fieber; der Puls war 120 und darüber, die Dyspnoe so oppressiv, dass er die ganze Nacht in einem Armstuhl halb sitzend, halb liegend zubringen musste, die Nachtschweisse waren ausserordentlich, die Füsse ödematös, der Gesichtsausdruck wegen beständiger Furcht vor Erstickung sehr ängstlich. Die Expectoration von mit Blut vermischtem Eiter überstieg des Tags 2 Pinten. Sowohl Auscultation als Percussion sprachen deutlich für Ulceration der Lungen; sie zeigten cavernöse Pectoriloquie, deutliches Respirationsgeräusch im oberen Lappen der rechten Lunge, bronchiales Athmen im mittleren, dasselbe, aber viel undentlicher, im unteren Lappen. Die linke Lunge stellte sich als weniger krank heraus, da sich bloss an der Clavicular-Region ihrer Seite dumpser Percussionston und Mangel des natürlichen Athmungsgeräusches zeigte, wührend an den übrigen Stellen derselben das kindliche Athmen vernehmbar war. Bei so bewandten Umständen erwartete Wilson nur mehr von Jodinhalationen und Gegenreizen einigen Erfolg. Zu ersterem Zwecke bediente er sich gesättigter Tincturen von Jod und Conium, welche er zuerst nur in sehr geringer Menge evaporiren und einathmen liess. Schon nach einer Woche hatte sich der Schmerz und die Reizbarkeit in der Brust gemildert, und der Kranke konnte einige Stunden lang ruhig schlafen, welche Wohlthat ihm schon viele Wochen nicht zu Theil geworden war. Bei derselben . durch 11 Wochen fortgesetzten Behandlung verschwanden nach und nach alle oben angeführten Symptome, so dass er nach dieser Zeit wieder zu seiner gewöhnlichen Beschäftigung zurückkehren konnte.

Zur Bereitung dieser so wirksamen Dämpfe empfiehlt der Wundarzt J. Dixon einen eben so einfachen als zweckentsprechenden Apparat von seiner Erfindung. Dieser hesteht aus einem Gestelle von Draht, das durch zwei Gitter aus eben diesem Materiale in drei über einander angebrachte Fächer getheilt wird. In dem untersten derselben befindet sich ein Porcellaingefäss mit Wasser, das vermittelst einer darunter angebrachten Weingeistlampe kochend erhalten wird; in dem obersten eine mit Jodtinctur gefüllte Glaskugel mit nach unten gerichteter Mündung. In dieser Mündung befindet sich ein durchlöcherter Pfropf, durch dessen öffnungen Baumwollfäden in dem Ver-

hältnisse gezogen sind, dass jede Minute beiläufig 5 Tropfen Jodtinctur aus der Glaskugel in die darunter angebrachte Porcellain - Schale fallen können, wo sie sammt dem Wasser alsbald verdampfen. Diese Art, die Dämpfe anzuwenden, ist aus zwei Gründen der von Sir Charles Scudamore empfohlenen weit vorzuziehen; denn 1. kann die vom Patienten eingeathmete Quantität genau berechnet werden, und 2. kann das Einathmen ohne die geringste Beschwerlichkeit für den Patienten geschehen. Das Jod verstüchtigt sich schon bei einer geringeren Hitze als das Wasser, und so erfüllt sich das ganze Zimmer gehörig mit Joddämpten. Nehmen wir nun an, dass der Pat. in einer Stunde den 20. Theil dieser Atmosphäre einathme, so muss bei dem oben angegebenen Verhältnisse nothwendigerweise ein Gran Jod in höchst fein vertheiltem Zustande mit der athmenden Fläche seiner Lungen in Berührung gerathen seyn. (The Lancet. 1841. Nr. 22.)

Weinke.

### Rückblicke.

Von Med. Dr. Beer, k. k. Pol. Bezirksarzt.

(Fortsetzung.)

### WII.

Die Muskeldurchschneidung bei schiefem Halse hat in unsern Zeiten viel Aufsehen erregt. Es dürfte daher für manchen Leser dieser Blätter von Interesse seyn, zu erfahren, dass er ein Näheres über diese Operation in einer Abhandlung erfährt, die den Titel führt: "Dissertatio medica de capite obstipo, quam praeside B.D. Mauchart publice tuebatur G. Friedrich Jaeger" und in Tübingen im Jahre 1734 erschienen ist. Ich kann hier nur im Allgemeinen auf die Genauigkeit der Heilanzeigen aufmerksam machen, die sich in dieser Abhandlung in Bezug auf jene Fälle findet, wo die Operation vermieden werden soll oder kann, - eine Genauigkeit, welche unsere Zeit nicht selten ganz ausser Acht lässt; allein was die Operation selbst betrifft, erlaube ich mir, folgende Stelle insbesondere herauszuheben: "Quando caput obstipum propter musculorum mastoideorum rigiditatem ac callosam duritiem ad naturalem positum figuramque nulla arte reduci potest, tunc a liud remedium non superest, nisi operatio, qua ipse musculus rescindatur inleger." Unter den Vorsichten bei dieser Operation wird angegeben: 1) Dass der Muskel an der Insertionsstelle am Sternum und an dem Schlüsselbein durchschnitten we de. 2) Wird auf den Umstand hingedeutet, dass die Mastoidei sich nicht bloss an dem obersten und aussersten Theil des Brustblattes (wo dieses sich mit dem Schlüsselbein articulirt), und an dem, dem Sternum zunächst anliegenden Theil der 4064 NT- KO

Clavicula anhesten, sondern dass zuweilen die genannten Muskeln (mastoidei) hier in zwei, ja drei deutlich geschiedene Bündel, die den dritten Theil der Clavicula einnehmen, getheilt sind. 3) Wird auf die Wichtigkeit der umliegenden Theile aufmerksam gemacht. 4) Die Trennung des Muskels von der Clavicula und dem Sternum mit Hülfe des Cauterium potentiate wird (nach Nuckius) verworfen, und die Operation mit dem Scalpell vorgezogen. 4) Nach Tulpius (Observ. lib. 4. cap. 57) muss man darauf sehen, dass die Nerven und Sehnen gan z durchschnitten werden, weil sonst Schmerzen, Convulsionen etc. entstehen; besonders können, wenn die Nerven mehr durch Stich als durch Schnitt verletzt werden, am Nacken, Gesicht und den Armen Convulsionen sich einstellen. - Interessant ist die hier vorkommende Andeutung - freilich nur eine entfernte - auf die sub cutane Operation. Denn es heisst hier: Duplici methodo autem operationem perficere docent; una, qua scalpellum aut forfex subtus musculum intrusum ab interioribus ad exteriora movetur atque dirigitur\*); altera, qua extrinse cus cultello in musculum incisio fit." - Letztere Methode wird vom Verfasser als die bessere empfohlen, auch zieht er das Scalpell der Scheere vor, und führt unter andern Gründen den Umstand an: "neque caput, musculo ope scalpelli dissecto, tanto cum impetu resiliret, ac resiliisse dicitur a Roonhuysen et Van Meekren \*\*). Schliesslich geht der Verf. auf das Nähere der Operation und der Nachbehandlung ein, und sagt: Tulpius autem conqueritur, quod operatione peracta tamen aliquandiu inveterata inclinatio in tatus affectum permanserit." Für diejenigen Leser, die dieser Gegenstand näher interessirt, bemerke ich noch, dass sich diese Abhandlung in Haller's Disputationes Chirurgicae selectae Tom. II. findet, 2. dass sie auch die chirurgische Literatur über diese Operation enthält, 3. dass sie über die in Rede stehende Operation auch ein Näheres finden in: Cornelii Sollingen (in Haag) Chirurgia und in deutscher Übersetzung sub titulo Handgriffe der Wundarznei, 2. Auflage Wittenberg 1712. 1. Theil cap. 55, das die Überschrift führt: "Wie man diejenigen wieder zurecht soll bringen, denen der Hals verdreht und der Kopf nach der einen oder andern Seite dergestalt gezogen ist, dass er so

<sup>\*)</sup> Eine Methode, die Sollingen ausführlich in seiner Chirurgie beschreibt. S. zu Ende dieses "Rückblicks."

<sup>\*\*)</sup> Momento post operationem hanc feliciter peractam caput obstipum cum impetu in naturatem situm rediisse atque resiliisse et perfecte curatum esse memorant Roonhuys en (Heyl-Curen obs. 22 et 23) et Van Meekren (obs. med. chir. cap. 30).

bestehen bleibt. Auch Sollingen erkennt Roonhuysen und Van Meekren als diejenigen an, die zuerst diese Operation näher beschrieben haben.

3.

### Notizen.

Witterungs- und Krankheits-Constitution in Wien im Monate August 1841.

Von Joseph Joh. Knolz, k. k. n. ö. Regierungsrathe, Sanitäts-Referenten und Protomedicus.

Witterungsbeschaffenheit.

Die Witterung war im Monate August ziemlich unfreundlich und unbeständig, denn es fiel an 13 Tagen Regen, auch fehlte es nicht an Gewittern, die am 1., 6., 13., 22. und 24. sich über unsere Gegend entluden, und stets einen auffallenden Temperaturswechsel bedingten, so dass am 13. das Thermometer am nicdrigsten stand, nur bloss + 9° R. zeigte. An den schwülen Abenden erhellte häufiges Wetterleuchten den Horizont.

Barometerstand.

Höchster am 27. = 28" 7" 4" '''
Tiefster am 1. = 27" 11" 0"'''
Mittlerer = 28" 4" 0"''

Thermometerstand.

Höchster am 9. = + 24.5° Tiefst. am 13. = + 9.0° Mittlerer = + 15.66°

Herrschende Winde waren der NW. und SO.

Herrschender Krankheitscharakter und herrschende Krankheitstormen.

Der herrschende Krankheitscharakter war im Monate August der gastrisch-adynamische, und nur zu Ende des Monates beurkundete sich durch das Erscheinen häufigerer Pneumonien das Auftreten eines entzündlichen Charakters.

Die Typhi abdominates verliefen sehr langsam, erreichten aber dem ungeachtet nicht selten eine gefahrvolle Höhe; ausgebreitete Decubitus, Ablagerungen auf die Parotis, Miliarien und Furunkeln waren nicht selten Folgeleiden davon. Unter den Fiebern waren auch die Intermittentes mit dem 3- und 4tägigen Typhus ziemlich frequent und nicht selten mit schweren Zufällen begleitet.

Von den entzündlichen Krankheiten erschienen ausser den in der 2. Monatshälfte häufigen oberwähnten Pneumonien, deren Mehrzahl schwere Fälle mit umfänglichen Hepatisationen darstellte, auch Pleuritides mit größeren Exsudaten und Peritonitides hauptsächlich in Folge von Störungen in der Menstruation. Nebstdem waren rheumatische Gelenksentzündungen und darunter mehrere Fälle mit Peri- und Endocarditis verbunden, nicht selten. Die Fälle von Gesichtsrothlauf shaben sich mehr durch ihre Heftigkeit als Häufigkeit bemerkbar gemacht.

Unter den Ausschlägen waren die Blattern, deren Mehrzahl Varicellen darstellte, und die Scabies die häufigsten; bei der letzten ward im k. k. allgemeinen Krankenhause des Vergleiches wegen sowohl die englische Methode als auch die Waschungen mit Chlorkalk angewendet; die erstere ergab in Fällen mittleren Grades als Durchschnittszeit der Behandlung 14'/2 Tag, in Fällen höheren Grades 30 Tage; bei Waschungen mit Chlorkalk erhielt man in leichteren Fällen als Durchschnittszeit 22'/3 Tag, in schwereren Fällen 27<sup>3</sup>/10 Tage.

Unter den chronischen Krankheiten waren wie immer die Tuberculosen die zahlreichsten.

Bei den Geisteskranken zeigten sich fast alle Fälle von Manie und Ecstasis unter dem Bilde des Typhus abdominatis, nach dessen Hebung die Seelenstörung erst rein hervortrat.

Bei den Gebärenden stellten sich häufig Metrorrhagien ein; der Gesundheitszustand der Wöchnerinnen war jedoch im Ganzen sehr befriedigend, es kamen nur wenige Kindbettsieber unter der Form von Metrophlebitis und Endometritis vor, wovon die Mehrzahl günstig verlief. Die Erkrankungsfälle der Neugebornen waren in diesem Monate sowohl der Anzahl als der Intensität nach bedeutender als im verslossenen Monate; insbesondere berrschten bösartige Augenentzündungen, die nicht selten Erblindung herbeiführten, nebstbei wurden besonders schwächliche Kinder häufig vom bösartigen Soor ergriffen. Die übrigen Erkrankungsfälle von kleinen Aphthen in der Mundhöhle, von Brechdurchfall und der Gelbsucht, verliefen sehr gutartig. Von den äusserlichen Krankheiten kamen von acuten Fällen hauptsächlich Verletzungen, von den chronischen aber meistens scrophulöse Affectionen vor, deren Heiltrieb sich im Ganzen nicht ungünstig zeigte.

Die Anzahl der Verstorbenen belief sich in diesem Monate auf 1253, darunter 663 männlichen und 590 weiblichen Geschlechtes, wobei jedoch die Kinder unter einem Jahre u. z. 238 Knaben und 210 Mädchen, zusammen 448, eingerechnet sind.

Ehrenbezeugung. Die k. k. vereinigte Hofkanzlei hat dem k. k. Kreisarzte zu Linz, Doctor Georg Meisinger, das Diplom eines correspondirenden Mitgliedes des ärztlichen Vereines in München anzunehmen erlaubt.

## Literarischer Anzeiger vom Jahre 1841.

(Die hier angeführten Schriften sind entweder gleich vorräthig oder können durch Braumüller und Seidel (Sparcasse-Gebäude) bezogen werden.)

Bibliothek von Vorlesungen u. s. w. über Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe, bearbeitet oder redigirt von Dr. Friedrich J. Behrend. — Nr. 113. Velpeau, Vorlesungen über die klinische Chirurgie. Aus dem Franz. von Dr. Gustav Krupp. 7. Lief. Gr. 8. (II. S. 193 — 288). Leipzig, bei Kollmann. Geh. (Subscr. Pr. 8 Gr.) — Nr. 114. Gendrin, Vorlesungen über die Herzkrankheiten. Aus dem Franz. von Dr. Gustav Krupp. 1. Lief. Gr. 8. (S. 1—96.) Ebendas. Geh. (Subscr. Pr. 8 Gr.)

Cerise (Dr. L.), Determiner l'influence de l'éducation physique et morale sur la production de la surexcitation du système nerveux et des maladies qui sont un effet consecutif de cette surexcitation. In 4. de 22 f. Paris, chez J. B. Bailtière. (5 Fr.)

Civiale (Dr.), Traité pratique sur les maladies des organes génitourinaires 3. attern. partie. — Maladies du corps de la vessie. In 8. de 32 f. Paris, chez Fortin. (7 Fr.)

Druitt, The Surgeon's Vade-mecum. With 50 Wood-engravings.

2 d. edit. 8. London. Churchill. (10 Sh. 6 D.)

Handbuch der Geburtskunde in alphab. Ordnung. Bearb. und herausg. von Dr. Dietr. With. Heinrich Busch und Dr. A. Moser. (5. — 9. Lief.) 2. Bd. Damm-Gynatresia. Gr. 8. (II. 650 S., III. S. 1 — 160.) Bertin, bei Herbiy. Geh. (Prän. Pr. 3 Th. 18 Gr.)

Horn (Hermannus, Phil. et Med. Dr., Medic. pract.), Gangtiorum capitis glandulas ornantium expositio anatomico-physiologica. Tabulis 3 lith. illustr. 4 maj. (20 S.) Virceburgi 1840. (Voigt und Mocker in Comm.) Geh. (1 Th. 2 Gr.)

Klencke (Dr. Herm., t. Reg. Arzi), Physiologie der Entzündung und Regeneration in den organischen Geweben. Nach eigenen Versuchen und Beob. dargestellt. 8. (XVI u. 230 S.) Leipzig, bei Weber. 1842. Geh. (1 Th. 6 Gr.)

Kiwisch Ritter v. Rotter au (Franz, Dr. d. Med. und Chir.), Die Krankheiten der Wöchnerinnen, nach den in der k. k. Ent-

- bindungsanstalt und im allgemeinen Krankenhause zu Prag gemachten Beobachtungen. 2. Th. Gr. 8. (X u. 336 S.) *Prag*, bei *Calve*. Geh. (1 Th. 8 Gr.)
- Lallemand (F., Prof. an der med. Fac. zu Montpellier), Über unwillkürliche Samenverluste etc. Deutsch bearbeitet von Dr. C. A. Ofterdinger. 2. Bd. 1. Abth. Gr. 8. (VIII u. 300 S.) Stuttgart, bei Hallberger. Geh. (1 Th. 12 Gr.)
- Moulinie (J.), Le Médecin de mer. In 8. de 35 f. Bordeaux et Paris.
- Notizen aus dem Gebiete der praktischen Pharmacie und deren Hülfswissenschaften. Herausg. von Dr. A. R. L. Vogel. 5. Bd. (Jahrg. 1841) 12 Nr. (Bog.) Mit Abbild. Gr. 12. Crefeld, bei Schüller. (1 Th. 8 Gr.)
- Nuhn (Dr. Ant.), Commentatio de vitiis, quae surdomutitati subesse solent. Diss. path. anatomica. Cum tab. (II) lith. Fol. (20 S.) Heidelbergae, ap. Groos. Geh. (1 Th.)
- Parr (W.), A Medical Guide to Nice. 8. London. (5 Sh. 6 D.)
- Raciborski (A.), Histoire des découvertes rélatives au système veineux, envisagé sous les rapports anatonlique, physiologique et thérapeutique, depuis Morgagni jusqu'à nos jours. In 4. de 27 f. Paris, chez J. B. Baillière. (7 Fr.)
- Reinnass, Memoire sur la vie organique. In 4. de 2 f. Paris.
- Syphilidologie etc. Herausgeg. von Dr. Fr. J. Behrend. [3. Th. (4. Hft.) Gr. 8. (VI u. S. 479 629, Schluss.) Leipzig, bei Kollmann. Geh. (Subscr. Pr. 15 Gr.)
- Tour des (G.), Rélation médicale des asphyxies occasionnées à Strasbourg par le gas de l'éclairage. In 8. de 5 f. Strasbourg.
- Vidal (A.), Traité de pathologie externe et de médecine opératoire. T. V et dernier. In 8. de 60 f. Paris, chez J. B. Baillière. (8 Fr.)
- Underwood (M.), A Treatise on the Diseases of Children. 9th. edit. 8. London. (15 Sh.)
- Walchner (F. H., ausüb. Arzt in Bühl), Darstellung der wichtigsten bis jetzt bekannten Verfälschungen der Arzneimittel und Droguen, nebst einer Zusammenstellung derjenigen Arzneigewächse, welche mit andern Pflanzen aus Betrug oder Unkenntniss verwechselt und in den Handel gebracht werden. Gr. 8. (XVII und 215 S.) Karlsruhe, bei Macklot. 1842. Geh. (1 Th.)

### Verzeichniss

der in verschiedenen deutschen und fremden medicinischen Zeitschriften von dem Jahre 1841 enthaltenen Original - Aufsätze.

C. W. Hufeland's Journal der praktischen Heilkunde: Fortgesetzt von E. Osann, Berlin 1841. September.

September. Ritter, Zur Geschichte der Krankheiten, welche sich von Thieren auf den Menschen überpflanzen lassen. — Emsmann, Beitrag zu dem guten Erfolg von der Anwendung der Aqua Saturnina in Klystieren bei eingeklemmten Brüchen. — Neuber, Forts. medic. praktischer und theoretischer Erläuterungen. — Schneider, Memorabilien aus dem Gebiete der inneren und äusseren Heilkunde. — Kurze Nachrichten und Auszüge: Rösch, Krankheiten und abweichende Bildung des Herzens. Hitziger Gelenkrheumatismus und Anwendung des Colchicum dagegen?! Monatlicher Bericht von Berlin, September.

Hyge a. Zeitschrift, besonders für specifische Heilkunst. Redigirt von Dr. L. Griesselich. Cartsruhe 1841. XV. Bd. 4. Heft.

Hft. 4. Holeczek, Mittheilungen aus der Praxis. — Hirzel, Bietet das lebensmagnetische Agens positive Wirkungen dar, und kann es als eine Heilpotenz angesehen und angewendet werden? — Bicking, Über Naturheilungen. — Griesselich, Offensive oder Defensive. — Derselbe, Zur Gaben-Größenlehre des Dr. Stern in Pesth. — Derselbe, Noch ein Wort über das Causticum.

Medicinische Annalen von den Prof. Puchelt, Chelius, Naegele. Heidelberg 1841. VII. Bd. 2. - 3. Heft.

- Hft. 2. Ritter, Über das Mutterkorn, in naturhistorischer, chemischer, physiologischer und therapeutischer Beziehung. Küchler, Der Wassergebrauch gegen den Milzbrandkarbunkel des Menschen, sammt pathologischen, polizeilichen und therapeutischen Prolegomenen über diese Krankheit. Badische Sanit. Comm. Über die Wirkungen der Mineralquellen zu Rothenfels im Murgthale. Ruef, Über Kaltwasserkuren. Nötling, Kaiserschnitt mit glücklichem Erfolge verrichtet. Heyfelder, Sanitäts-Bericht vom Fürstenthum Hohenzollern-Sigmaringen vom Jahre 1840. Osius jun., Beobachtungen über mehrere Krankheiten der weiblichen Geschlechtstheile. Auszüge aus ämtl. Berichten.
- Hft. 3. Meissner, Obstetricische Beobachtungen. Osius jun., Beobachtungen über verschiedene Krankheiten des Herzens. Kathriner, Über die Wirkungen des Mutterkorns im Allgemeinen, und insbesondere über seine Wirksamkeit gegen Nachwehen. Küchler, Augenärztliche Wahrnehmungen. Volz, Mittheilungen über Ricord's syphilitische Klinik in Paris. Finck, Beschreibung einer

vorsätzlichen Selbstvergiftung durch die Beeren der Belladonna. — Schaible, Geschichte einer Starrsüchtigen. — Auszüge aus ämtl. Berichten.

Medicinisches Correspondenzblatt baierischer Ärzte. Redigirt von Dr. Eichhorn. Erlangen 1841. Nr. 12-26. (Nr. 12 wird nachgeliefert.)

Nr. 13. Miller, Über den Kaiserschnitt bei Todten. — Reuss, Analekten zur älteren Geschichte der Arzneikunde in Baiern.

Nr. 14. Ringseis, System der Medicin.

Nr. 15. Heidenreich, Schneller Tod durch Bersten eines Balgkropfs. — Koch, Verkrümmung der Finger, geheilt durch Tenotomie. — Gadermann, Verwachsung der Mutterscheide in Folge einer Zangengeburt. — Ringseis, System der Medicin (Forts.)

Nr. 16. System der Medicin. (Forts.)

Nr. 17. Singer, Die Bildung eines ärztlichen Vereins in Baiern.

- Ringseis, Schluss von Nr. 16.

Nr. 18. Heidenreich, Zur Pathophysik der Ophthalmologie. — Gadermann, Beobachtungen von Rückenmarksleiden in Folge von Verletzungen. — Scharold, Bemerkung zu S. 182 über die Mittel zur Verbesserung der Stellung des ärztlichen Standes.

Nr. 19. Von Jan, Die Schleimfieber des Steigerwaldes vom December 1839 bis April 1840. — Zöttner, Seltene Kurart der Diarrhoe.

Nr. 20. Escherich, Beiträge zur Anwendung der physikalischen Untersuchungsmethode bei Brustkrankheiten. — Zöllner, Fall von Apoplexie.

Nr. 21. Escherich, Beiträge zur Anwendung der physikalischen Untersuchungsmethode bei Brustkrankheiten (Schluss.) — Schrauth, Das Mineralbad zu Neumarkt in der Oberpfalz im Jahre 1840.

Nr. 22. Speth, Ist die heutige Temperatur der Erdatmosphäre durch eine grössere Entfernung unsers Planeten von der Sonne verursacht? — Zöllner, Fall von Apoplexie (Schluss.)

Nr. 23. Singer, Das Jordansbad zu Amorbach. — Wolfing, Worte über die Leichenschau.

Nr. 24. Adelmann, Geschichte einer Somnambule.

Nr. 25. Adelmann, Schluss des Aufsatzes Nr. 24.

Nr. 26. Heidenreich, Katheterismus der eustachischen Röhre.

Das vollständige Register über sämmtliche 52 Nummern der Wochenschrift nebst Titel und Umschlag wird in kurzer Zeit nachgeliefert.

## Register

der österreichischen

## medicinischen Wochenschrift vom Jahre 1841.

(Die beigesetzten römischen Ziffern bedeuten die Nummer des Quartalheftes, die arabischen die Seitenzahl.)

# Sach - Register.

Abortus, Erfahrungen darüber. III.,

W. THE STATE OF THE

 Neigung dazu. III., 628.
 Abreissen, der allg. Hautdecken von den äusseren Genitalien. III., 849.
 Abscess am Mittelfleische, mit Urin-Inflitation. II. 405 500. Infiltration. II., 495, 522. – an der vordern Fläche der Halswir-

bel. I., 122.

- beiderseitiger Psoasmuskeln. IV., 944. - des rechten Ovariums. 1., 145. - der Lendenwirhel. IV., 944.

- zwischen den Musc. crico- und thyroarytenoideis und der Schleimhaut des Larynx. III, 736.

Acephalocysten im Gehirne. I., 64; IV., 1185.

Acupunctur zur Reposition einer Hernia incarcerata. II., 498.

Agenda, medical et pharmaceutique. 1., 92.

Alaun gegen Abdominaltyphus. III.,

Alkoholgehalt der Weine. I., 152. Allgemeine Zeitung für Chirurgie, innere Heilkunde und ihre Hülfswissenschaften. Redact. Otto und Rohatzsch. Erlangen 1841. Nr. I.

Amaurosis. I., 107. Amnesia hysterica. II. 538.

III. 839.

Anaemie, unter Symptomen von Ge-hirnleiden. IV., 987.

Analecten für Frauenkrankheiten. I. 17; II., 501

Analyse der Werle's Quelle zu Gleichenberg in Steiermark. I , 196.

Anasarca, Sp. Heil. IV., 1072, 1097. Angular - Ankylose des Kniegelenks, Behandlungs-Methode nach Louvrier. IV., 1138.

Annalen der Staatsarzneikunde. Von Hergt. Jahrg. 1840. Bd. V. Heft 1, 2. S. 94. — Heft 3, 4. S. 286. Bd. VI. Heft 1. S. 1031.

Annales d'Hygiene publique et de Médecine legale Par MM. Adelon, Andral,

d'Arcet etc. Paris 1841. Janv. I , 287. de la Chirurgie française et étrangère. Par Begin, Marchal, Velpeau et Vidal. Paris 1841. Janvier. I., 192.

de Medecine belge et étrangère

1840. Juin, Aout. II., 503.

d'Oculistique, publiés par Florent Cunier. Bruxelles 1840. T. III., Livr. 1—6. S. 504. 7—12 T. IV. I. S. 576.

Anschwellung der rechten Inguinalgegend nach Abortus. I, 136.

Anstellungen. I., 115, 139, 308, 404, 596, 621, 765, 789, 1004 Anthrakokali, neue Erfahrungen über

dessen Anwendung gegen die Flechte. L , 289

geger: Hautkrankheiten. III., 753. Antiepilepticum. IV., 1075. Anus artificialis, nach Amussat an-

gelegt. I., 135.

Aorta. Verknöcherung deren halbmondförmiger Klappen. I., 219. Apoplexie der Leber. I., 101.

der Milz. I., 103.
 myelitica. IV., 1232.

Agua ophthalmica lutes. I. 235.

Archiv für Anatomie, Physiologie und wissenschaftliche Medicin. Von Joh. Müller, Berlin 1841. Hft. 1-3. II., 599;

Hft. 4. III., 887; Hft. 6. III., 791; Hft. 5. IV., 1031. für die ges. Medicin. Herausg. v. Prof. Haser. 1840. I. Bd., Hft. 2. I., 45; Hft.3, 4, II., 430; Bd. II., Hft.1. III., 959.

générales de Medecine. Paris, 1840 Juillet: I., 24. - Aout: I., 47. - Sept., Octobre: I., 264. - Novemb. Decemb.: I., 312. - 1841Avril: II, 624.

Argentum nitricum gegen Unter-leibenervenfieber I., 88.

Arrow-Root, Erfahrungen über dessen Anwendung in der Heilkunde II., 440. Arsenik, gerichtlich medicinische Untersuchungen über denselben 11., 584. neuer Process, um kleine Quantitäten desselben zu entdecken. Il., 571.

Vergiftung, das Marshische Verfah-

ren dagegen. IV., 1043. Arzneitax. I, 116; III., 645.

Arzneimittel, Erfahrungen über neuere und neueste. III., 802, 829.

Asa foetida in der Windkolik. I, Ascites, spont. Heilung. IV., 1072, 1097.

Asthma dyspepticum. IV., 994.

- Koppii. 111., 635. Asphyxie der Neugebornen. Behandlung derselben. IV., 1090.

Atmosphärische Luft. Neue Unter-suchungen über die Beschaffenbeit

derselben. III, 848.

Atrophie der Gallenbiase III., 661.

— infantum, Leberthran dagegen. I., 230. Ausrottung des Eierstockes. IV., 956. Auszeichnungen. 16, 236, 284, 452, 621, 837, 861, 1149.

### B.

Bandwurmkuren. I., 302.

Bandwurm, Wolffsheim's Methode dagegen. I., 108.

Tödtung des aus dem After hängen-

den durch Blaussure. 1.75.

Baryt, salzsaurer. IV., 1105.

Beförderungen. 42, 236, 260, 332, 548, 644, 667, 741, 765, 789, 1028, 1196. Belladonna - Klystiere gegen Ileus.

I., 281 Berauschendes Mittel aus Hanf. I., 138.

Berichtigung. II., 260; III., 552; IV., 984.

Berliner medicinische Central-Zeitung Herausg. u redigirt von Dr. J. G Sachs. 1840. Nr. 48, 49. I., 46. – 1841. Nr. 1. I., 95. — Nr. 4. I., 142. – Nr. 5', 6. I., 191. — Nr. 10. II., 335. Nr. 15, II., 431. — Nr. 16. II., 455. — Nr. 23. III., 647. — Nr. 24, 25. III., 671. Nr. 26. 111., 696. —Nr. 27. 111., 720 — Nr. 30. III., 792. — Nr. 32. III., 840. — Nr. 41. IV., 1056.

Berstung des Herzens. II., 560.

Bitterwasser, kohlensaures v. Mayer. III., 901.

Blasenpflaster, sehr wirksames. I., 31. Dessen Bereitung berichtiget, II., 552. Blasenstich. IV., 1144. Blasenwürmer in der Schädelhöhle eines Knaben. II. 520.

Blausucht bei einem Mädchen vom

4. bis 12. Lebensjahre. IV., 1106. Blau- und Gelbwerden der Milch. I., 259.

Bleikolik bei Thieren. I., 259.

Bleiweissfabriken, Nachtheile derselben für die Gesundheit der darin Arbeitenden. IV., 1137.

Blut, Aufforderung bezüglich der thierischen Analyse und Methode zur chemischen Untersuchung desselben. II., 487.

Veränderungen in Krankdessen

heiten II., 586.

Gerinnung desselben nach dem Tode in den Blutgefässen. IV., 1140.

Notizen über dessen physiologischen Zustand. III., 682.

über den physiol. Zustand desselben. III., 715. Blutabgang durch den After bei einem

Neugebornen. IV, 1201. Blutegel. Gefahr deren Anlegung aus

Scrotum. II., 404.

Bluter. II., 435. Blutflüsse, atonische, Spir. Terebinthinae dagegen. II., 537.

Blutgefässschwamm, am Grunde der Zunge, glücklich entfernt durch die Ligatur. I., 178.

Blutung, arterielle, aus einer Zahnfistel. I., 146.

aus Blutegelbissen, deren Stillung. III., 692.

Brand der allg. Bedeckungen der äusseren Geschlechtstheile. I., 121.

Brandes kohlensaures Eisenoxydul enthaltende Pillenmasse. IV., 1225.

Branntweingenuss, Folgen des übermässigen bei einem Kinde. II., 325.

Brechweinstein, Vergistung durch denselben. II., 523.

Bronchial-Polypen. II., 375.

Bronchitis, capillaris, suffocativa, bei Erwachsenen (Laennec's suffocativer Katarrh). 11., 492.

Bruchbänder, über dieselben. I., 147. Bruchheilung, neuer Beitrag zur radicalen. IV., 969.

Bruchweide, deren Rinde gegen Wechselfieber. II., 535.

Brustkasten, über Ausdehnung desselben. IV., 997.

Bulletin général de thérapeutique medicale et chirurgicale. T. XVIII., Croton - Öhl. III., 803.

Livr. 9-12. I., 96. - T. XIX., Livr. Croupähnliches Leiden, bedingt 1-2. II., 528. - 3-6. II., 551. - 7-8. II., 578. — 9—10. III., 648.

Calendula offic. III, 802.

Calomel, Fieberkuchen geheilt durch dasselbe. I, 169.

über dessen Nutzen bei entzündlichen Krankheiten. II., 441.

in grossen Dosen, gegen Typhus. II., 470.

Cancer filiformis. II., 510.

- labii inferioris. II., 533.

uteri et intestini recti. II., 531.

Caries des Kniegelenks, durchChlorkalk geheilt. II., 553.

des Schläfenbeines III., 812.

Carlsbader Quellen, deren Kohlensaurengehalt. III., 901.

Sprudelwasser, Jod- und Bromge-halt desselben. II., 349.

Caryophyllatae, radix. I., 223.

Causticum, gegen einfache, primüre Syphilis. I., 208.

Cauterisation des Pharynx, gegen Taubheit II., 547.

Chemie, Neuestes aus dem Gebiete derselben. III., 835. Chlorkalk gegen scrophulöse Caries.

II., 553. Chlorosis, Vitriolum Martis artefac-

tum und Sal Tartari dagegen. III. 676. Chorea S. Viti, bedingt durch einen Bandwurm. I., 76.

über den Sitz derselben. 1., 204.

- deren Beobachtung. 1V., 1234. Circulare der k. k. n. ö. Landesregie-

rung wegen Bierbrauerer. III., 909. Cirrhosis hepatis. I., 84.

Collapsus während acuter Pneumonien. IV., 948.

Collyrium adstringens luteum.

Commotte Henis. III, 759
Compression, als Heilmittel in der Doppelhäkehen, spitziges, zu ver-Chirurgie. I. 293.

der Dünndärme durch Ausdehnung des Dickdarmes und des Magens; plötzlicher Tod. II., 567.

Compressorium vom Prof. Signoroni.

II., 337. Concremente, steinige, in der Haut.

III., 922. Condylome, subcutane. I., 257.

Constipation, hartnäckige, behandelt mit dem Elaterium. I., 210.

Contractur des Kniegelenkes, geheilt durch die Naturhülte, in Folge zufälligen Beinbruchs. III., 861. Convulsionen, besondere Form bei

Kindern. III., 738.

Cortex rad. punicae granati gegen Taenia. I., 271.

durch einen Bandwurm. IV., 985. Croup und seine Heilung. II., 618. — coupirt durch kaltes Wasser. IV., 961.

im Ausschwitzungs - Stadium; Cu-

prum sulphuricum dagegen. I., 51; III., 673, 701. Kali-Schwefelleber dagegen. I., 202. Crusta lactea mit tödtlichem Aus-

gange. I., 182. Cuprum sulphuricum, Wirkungen

desselben, I., 210. zur Förderung der Cicatrisation bei

Wunden und Geschwüren. II., 569. Cyanosis abdominalis. IV., 1081, 1108. Cyste der Harnblase, angeborne, von ungewöhnlicher Grösse. I., 32.

Darmanhangsbrüche. III., 851. Darmverletzung ohne üble Folgen. 1., 146.

Decubitus, bewährtes Mittel dagegen.

Dellrium tremens, in Nervenfieher übergegangen, durch Wein geheilt. 11., 582.

Desorganisation des Gehirns. I., 158, Diabetes saccharatus, Brechungsvermögen des Harnes bei demselben als diagnostisches Merkmahl. 1., 279. mellitus, behandelt nach Bouchar-dat. I., 63.

Diagnostik dunkler Krankheitszustände des Gehirns. III., 797, 817, 845, 866, 894, 918; IV., 944, 987,

1036, 1156. Dictionnaire des Dictionnaires. Is 19. de Medecine. I., 92; II., 622.

des sciences Naturelles. III., 694. Digitalis, ibre und ihrer Präparate unverlässliche Wirkung. III., 877.

Ditrachyceros rudis Sultzer. IV

schiedenen Zwecken. II., 340,

Drusenkrankheit der Pferde be; einem Menschen. IV., 1167.

Durchschneidung der Gesichtsmuskel bei chronischem Gesichtskrampf.

der Muskeln der gesunden Gesichts-hälfte, wegen halbseitiger Gesichts-lähmung, IV., 999.

der Muskeln des Auges. S. Schielen. des Sternocleido-mastoideus wegen eines Kropfes. 1, 64.

Dublin Journal of medical science.

January, March 1840. I., 119. May, June II., 504. Sept., Nov. II., 552. medical Press 1840. January I., 312. February, March II., 336. - April, May II., 360. our Lungerns

Dysurie, Rad. junci glomerati dage- Exantheme, chronische, und deren gen. IV., 1144.

### D.

Ectopia renalis, seltener Fall von derselben. II., 485. - III., 657, 685. Edinburgh medical and surgical Journal. 1840. January I, 216. — April I., 240. — October II., 384.

Ehrenbezeugungen. 16, 67, 139, 163, 188, 260, 284, 452, 500, 548, 644. 693, 718, 741, 837, 909, 979, 1028, 1078, 1244.

Eichel-Apotheke. II., 478.

weise desselben. I, 61.

Eigenwärme der Pflanzen. II., 611; 111., 638.

der kalthlütigen Thiere. III., 655.

Eingeweidewürmer, Bemerkungen über dieselben. III., 752. über die Lebenskraft derseiben.

1., 58. Einbalsamirungs-Methode. II., 376. Eisenjodur, verbesserte Bereitungs-

Eispillen. I., 230.

Elaterium, gegen hartnäckige Consti-pation I., 210.

Electricitat gegen Nevralgien. III., 680, 710.

gegen verschiedene Krankheiten. IV., 1092.

Emetin. III., 802.

Emphysem der Lungen, IV., 1163. Empyem, neue Methode bei der Operation den Lufteintritt in die Brusthöhle zu verhüten. II., 546.

Encephalopathia saturnina. III., 866. Encyclopadie, von Carswell u. s. w. I. 43

- der Thierheilkunde. I., 116.

Wörterbuch, III., 910.

Entartung des Pancreas und anderer Unterleibsorgane. 1., 67.

Enteritis gangraenosa ab enterocolitide proc. vermicularis. II., 564.

Entwicklung der Knochen. Untersuchung über dieselbe. IV., 1230.

Entzundung der Luftröhre, Geneigtheit hierzu durch Schweselleber behoben. I., 170.

- des Oesophagus, IV., 1187.

- nach grossen Verletzungen und chirurgischen Operationen, Mittel dieselbe zu verhüten, 111., 662.

Epilepsia. III., 918.

- thoracica. I., 265. - uterina. I. 267.

- durch Pferdehusschlag auf die Blasengegend veranlasst. III., 684.

Erhgrind, durch 8 Jahre bestandener, geheilt. II., 459.

Erweichung des Gehirns und Rücken-markes. 111., 845.

- des Lungengewebes. III., 721.

Behandlung mit Theer. I., 306.

Excoriationen der Brustwarze bei Säugenden. II., 373.

L'Experience, Journal de Medecine et de Chirurgie, public par Hen-roz et Raciborski. 1840. Nr. 142-- 157-171. III., 407. 156. II., 360. -

Extrauterin-Foetation. IV., 996.

Färberröthe, neue Untersuchungen über deren Wirkung auf die Knochen. 11., 402.

Febris cardialgica algida. III., 807. Ferrum carbonicum. I., 103

Fibrochondroid des Uterus. I., 195. Fieberkuchen, geheilt durch Calomel. I., 169.

Fieher, typhöses, bei Kindern. III., 807. Fistula rectovaginalis. Neues Instrument bei deren Behandlung. II.,

ventriculo-colica. L. 231.

Fleisch, Erhaltung des zur Nahrung bestimmten. 11., 546.

Fleischspeisen, über deren Erhaltung. 111., 880.

Fornix (cerebri), Verwachsung desselben mit dem Sehhügel. I., 50.

Fractur der Schädelknochen, durch die Geburtsthätigkeit bewirkt. IV.,

1047. Frauenmilch, über dieselbe. I., 251.

Froschgeschwulst. III., 776. Frühgehurt, das zweckmassigste Verfahren, selbe zu bewirken. I., 187. Fuligo splendens als Arzneimittel. Füreder Sauerhrunnen in Ungarn;

neue Analyse desselben. I., 49. Fussgeschwüre, über dieselben, I., 153.

deren Behandlung. III., 784; 808.

Galactorrhoea. I., 170; II., 546. Gallenstein. III., 797; IV., 944.

dessen Entleerung durch die Bauchdecken. 111., 737.

Ganglion cervicale supremum des Nerv. Sympathicus rechter Seits, über eine Verbildung desselben. II., 372.

Gastrobrose, II., 521.

Gastrointestinalzustände und verschiedene Abnormitäten der Magenwandungen. I., 36.

Gazette medicale de Paris. Hauptredacteur Dr. Jules Guérin. 1840. Nr. 15—19. I., 47. — 21—36. I., 143. — 37—52 I., 167. — 1841. Nr. 1. I., 192. — 2. I., 216. — 3, 4. I., 240. —

5, 6, 7, 8, 9. II., 336. — 10, 11. II., 407. -12, 14, II., 480. — 15, II., 503. — 16—19 II., 600. — 20—22, III., 696. — 23, 24, III., 792. — 25, 26, III., 816. — 27, III. 912 28-31 IV., 960.-32, 33 IV., 984. 34-37. IV., 1032. - 38. IV., 1152. - 39-43. IV., 1176. - 44, 45. IV., 1200. Gehärmutter, Bau derselben bei eini-

gen Thieren. III. 664. - Blutfluss, Anwendung des Tourni-

quet's bei demselben. IV., 970. - Hypertrophie I., 123.

- Polyp. I., 145.

schwangere, Ruptur derselben 1.,124. Umstülpung, vollkommene. I., 130. Gehurtsfall, merkwürdiger. II., 363.

Gchirneyste, III, 797 Gehirn-Desorganisation. I., 158.

Gehirntuberkel. III., 870.

Gehörgang, ausserer, Beitrag zur Untersuchung desselben. I., 157.

Gelsteskranke in Russland. III., 850. Gelenkkrankheiten, Stellungen der Glieder in denselben. I., 105.

Gelenk-Rheumatismus, acuter, Nitrum in hohen Gaben dagegen. II.

Geschlechtsorgane, unpaarige Höhle

derselben, IV., 1057.

Geschwür, durchbohrendes der Valvula mitralis. I., 10.

Gesichtskrampf, chronischer, Muskeldurchschneidung gegen denselben. IV., 998.

Gesichtslähmung, halbseitige, Durchschneidung der Muskeln der gesunden Gesichtshi'fte. V , 999

Gifte, Ansichten über dieselben. I., 38. Glasfahriken, deren Nachtheile für die Gesundheit. IV., 976.

Griesbildung, Natrokrene dagegen.

Gurgeln, über dasselbe. I., 225.

### H.

Haematodacrysis, III. 930. Haemorrhaphilie, III., 769

Haemorrholden , anomale , unter der Form von periodischem Nasenbluten. II., 361.

Hannover'sche Annalen für die ges. Heilkunde. Herausg. von Dr. G. P, Holschor. Hannover, 1840. V. Bd.. 3. Heft, I., 46. — 4. I., 263. — 1841. Hft. 1. II., 455. — Hft. 2. III., 911.

Harn. Brechungsvermögen desselben als diagn. Mittel bei Diabetes saccha-

ratus. I., 279.

dessen Zusammensetzung in der Schwangerschaft und in Krankheiten. III., 755.

Harngries, das Schweizer oder Genfer Mittel dagegen. I., 60.

Harnsteine, Löslichkeit derselben in Zuckerwasser. I., 60.

Harnverhaltung, Beobachtungen über dieselbe. II., 420, 471.

Heilanstalt, neue, der barmherzigen Schwestern in der Leopoldstadt in Wien. I., 211.

Hellquellen zu Büdöskö in Ungarn. II., 529, 555.

Hepato-pleuro-bronchial-Fistul. II., 571.

Hernia diaphragmatis. I. 274.

- incarcerata, mittelst Acupunctur reponirt. II., 498.

communis. - tunicae vaginalis 1033.

Herzkrankheiten, klin. Bemerkungen über dieselben. IV., 1065, 1118. Hippocrates, Aphorismi. I., 262. Houlader. Obliteration derselben. I.,

Holländerblüthen, über das destil-

lirte Wasser und Oehl derselhen. 11., 395.

Holzhock in der Haut; Betupfung

desselben mit Blausaure. I, 15. Holzessig gegen Tines capitis. I., 258. Hombopathische Heilung durch ein

psychisches Mittel I., 61. Hören mittelst des Tastsinnes. II., 426. Hufeland's Journal der praktischen

Heilkunde. Fortg. von Osann. 1840. October. I., 22. - Novemb. I., 118.-December, II., 335. - 1841. Jänner. II., 383. - Februar. II., 526. - Marz. HI, 647. — April. HI, 936. — Mai. IV., 982. — Juni, Juli. IV., 1031. — August. IV., 1152. — September. IV., 1247.

Hüftweh, Beobachtungen über das nervöse und rheumatische. II. 321. Hundswuth. IV., 1129.

Hydatiden im Gehirn. III., 834.

an der unteren Partie des Rückenmarks bei einem Neugebornen. Il., 601.

Hydrocephalus, weit vorgeschrittener, Lebensrettung bei demselben. II.,

Hydrometra, wahre, Il., 568.

Hydrophobie, hundswuthähnliche, zur Geschichte derselben. 1, 253.

Hydrophobia, symptomatica bei Meningitis. I., 217.

Hydrops cysticus in der Vagina. I .

ventriculorum cerebri. III, 797.

Vicia faba dagegen. II., 354.

Hygea, Zeitschrift, besonders für specifische Heilkunst, nebst einem kritischen und pharmacodynamischen Repertorium. Karlsrulie, 1840. XIII. Bd., 5. Hft. I., 46. - 1841. XIV. Bd., 1. Hft. I., 263. — Hft. 2. II., 479. — Hft. 3. II., 600. — Hft. 4. III., 671. — Hft. 5. III., 743. — Hft. 6. III., 815. — Bd. XV., Hft. 1. IV., 959. - Hft. 2.

IV, 1007. - Hft. 3. IV., 1176. - Hft.4 IV., 1247.

Hyperaesthesia peripherica universalis. III., 649.

Hypertrophie der Gebärmutter. I.,

Hysterie mit venösen Congestionen gegen die Leber, von Abdominal-Plethora. III., 626

Hysteroplasmen, über den Werth derselben. I., 113.

Jahrbücher vom ärztlichen Verein in München. III. Jahrg. 1841. III., 671. Idiosyncrasie. II., 484.

Heus, bei einem 16monatlichen Kinde.

I., 193.

Belladonna - Klystiere dagegen, I.,

Impfstoff, dessen Aufbewahrung. III., 679.

Inoculation. Vortheile derselben bei Untersuchung und Behandlung der Syphilis. II., 615.

Insectenlarven im Darmkanale, II.,

Intermittens octans. I., 1.

septana larvata. III., 697. Intermittirendes Fieber, Bemerkun-

gen über dasselbe. III., 697. – seltener Ausgang desselben. I., 27.

 wahre und scheinbare bei Wöchnerinnen. III., 722.

Intoxicatio saburnina. III., 817.

Intussusception bei einem sechsmonatlichen Kinde. I., 13.

Inversio uteri completa. I., 130. Jod, dessen erfolgreiche Anwendung bei Hornhauttrühung in Folge syphilitischer Ophthalmie. I., 305.

gegen Magen-Degeneration. IV.,1170. - gegen Lungensucht. IV., 1239.

Jodeisen, dessen Bereitung. I., 137. gegen Nachtripper I., 161.

Jodkallum, Einwirkung des Salmiaks auf dasselbe. I., 278.

Jodsalz, Art dasselbe als Arzneimittel anzuwenden. I., 278.

Jodsolution, innerlicher Gebrauch derselben zur Heilung des Quecksilberflusses und der Quecksilbergeschwüre in der Mundhöhle. II., 418.

Jodwasser von Hall in Ober-Osterreich, Mittheilungen über dasselbe.

II., 461.

Journal der Chirurgie und Augenheilkunde, herausg. von C. F. v. Gräfe und Ph. v. Walther. Berlin 1841. Bd. XXX. Hft. 2, I., 191. Hft. 3, III., 479.

des connaissances médico-chirurgicales. Public par Gouraud,

Trousseau et Lebaudy. Paris, 1840. Avril - Septembre: I., 23. 1841 Janvier - Août. II., 551. Journal für Natur- und Heilkunde.

Herausg. von der k. medicinisch-chirurgischen Akademie zu St. Petersburg 1840. 1. u. 2. Hft. IV., 1199.

Juneus glomeratus gegen Dysurie. IV., 1144.

Kalserschnitt, bei einer Lehenden, mit glücklichem Erfolg. I., 171. Kali, chlorsaures, Bereitungsart des-

selben. IV., 1088. Kali-Schwefelleber gegen Croup. I.,

Kalk, phosphorsaurer, Löslichkeit desselben in Zuckerwasser. I., 60. Kautschuksäden zur blutigen Naht.

11., 592.

Keuchhusten, Bemerkungen über denselben. I., 89.

Kind, ein mannbares. IV., 972. Kleichbrot gegen Hartleibigkeit. II.,

353. Kneten, über dasselbe. IV., 990, 1022.

Knieschelbenbrüche, über deren Behandlung. II., 446.

Knochenbrüche. Einiges über dieselben. III., 841. – Verhalten der Nägel bei denselben.

III., 665. Knocheneindruck am Foetus. III.,

637. Knochengallerte in diätetischer Hin-

sicht. IV., 1159. Knochen, Mürbheit derselben. II., 397.

Knochensplitter, bei einem 43jähri-gen Taglöhner, vier Jahre im Schä-del liegend. II., 352. Kohle, belehende Einwirkung dersel-ben auf die Vegetation. III. 707.

vegetabilische, gegen Verbrennun-

gen. IV., 1075.

Kohlensäure, durch die Lunge ausgeschiedene. 236. Versuch darüber. I.,

Kohlensaures Eisenoxydul, dessen Darstellung. IV., 967.

Natron, I., 130.

Kupfer, Auffindung desselben in Vergiftungsfällen. IV., 1135.

Kupferoxyd, schwefelsaures, gegen die häutige Bräune. IV. 1091.

Kurzsichtigkeit, Ursache und chirurgische Behandlung derselbeu. II., 572.

Krämpfe. periodische. I., 103.

Krankenstandes - Ausweis in den öffentl. Spitälern Wiens im Jahre 1841. Jänner: 11., 332. Februar: II., 476. März: II., 524. April: III., 668. Mai: III., 789. Juni: III., 813. Juli: IV.,

IV., 1221.

Krätze, behandelt nach Mayssl's Me- Luftröhren - Entzündung, Geneigtthode. II., 604.

- Beitrag zu deren Heilung. III., 781. - deren Behandlung im Charite-Krankenhause in Berlin im Jahre 1837. IV., 955.

- die sogenannte englische Behand-

lung derselben. I., 305.

- jetzige Behandlung derselben im Charite - Krankenhause im Berlin. I., 281.

Krebs. II., 509, 531; III., 793, 820. Krebs der Clitoris. I., 83.

der Lungen. I., 86.

Krebsgeschwüre. II., 505.

Kropf, Durchschneidung des Sternocleido - mastoideus gegen denselben. 1., 64.

- glückliche Heilung durch die Liga-

tur. I., 184. Krystalllinse, Verrückung derselben. II., 474.

Laburnum, giftige Wirkungen des Samens desselben. III., 666.

Lactucarium und Aqua lactucae virosae. Notizen über dasselbe. II., 355. dessen Heilkraft. III., 733, 829.

Leberthran, über denselben. 1., 200; IJ., 346

gegen Atrophia infantum. 1., 230. Leibesfrucht, excessive Grösse derselben, als Hinderniss der Geburt, Regeln zur Verhütung derselben. IV., 1145.

Leistenbrüche, Bemerkungen über dieselben und deren radicale Heilung. 11., 387.

Lichen Caragheen gegen chronische Lungenkrankheiten. IV., 1040.

Linum catharticum. I., 129. Lithiasis, Natrokren dagegen. II., 351.

Lithotritie, über deren Erfindung. III., 932.

Lobelia inflata als Brustmittel. II.,

London medical Gazette 1840 January - March I. 168. - April: II. 408. - Mai: II. 432. - June: II. 456. — 1841 January: III 840. — February: III 864. - March: III. 936. - April: IV. 1008.

Luft, Untersuchungen über die in den Poren des Schnees enthaltene. III., 825.

Lufteindringen in die Venen während chirurgischer Operation und die

Behandlung dabei. III., 756. Luftentwicklung auf der Hautoberfläche. IV., 1041

- in der Blase II., 424.

980. August: IV., 1028. September: Luftexeretionen als Blutreinigungen.

heit zu derselben, durch Schwefelleber behoben. I., 170.

Luftröhrenfistel, mit vollkommener Verschliessung des Larynx. IV., 1094. Lungeneitersack, selbstentleert durch die Wunde eines Blutegelbisses. III.,

889.

Lungenkrebs. I., 86.

Lungenleiden, syphilitische. III., 786. Lungensucht, Jod dagegen. IV., 1239. Lymphabsceesse, über deren Natur und Heilung. I., 283.

### M.

Magen-Degeneration durch Jod gcheilt. IV., 1170.

Magenkrampf, Meerrettig dagegen. 11., 349.

Magenübel, chemisches, geheilt durch Zucker. II., 516.

Malacia hepatis. III., 744.

renum. III., 744. splenis. III., 744.

Mangel der Samenbläschen. IV., 1057.

Mannit. III., 803. Markschwamm des Mesenteriums.

11., 494. und Divertikel des Magens. II., 385. Marsh'scher Apparat, über dessen

Anwendung. II., 329. Materialien für Chemiker. IV., 1009. Medicinische Annalen v. d. Prof. Puchelt, Chelius u. Nägele. Heidelberg. 1840. VI. B., 4. Hft., I. 70. — VII. B., 1. Hft., III. 720. — 2. u. 3. Hft., IV. 1247.

Medicinischer Argos. 1841. III. B., 2. Hft., II. 359. — 3. Hft., IV. 959.

Medicinisches Conversations-Blatt des wissenschaftlichen Vereins für Arzte u. Apotheker Mecklenburgs. 1840. Nr. 1-12., II. 431. - 1841. Nr. 1 — 4., IV. 983.

MedicinischesCorrespondenz-Blatt baierischer Arzte. Herausg. v. Dr. Heinrich Eichhorn. Erlangen. 1840. Nr. 2-19, I. 71. -20-21, I. 119. - 22, I. 166. — 1841. Nr. 1, II. 455. — 2-4, I., 239-5-10, II. 479-11, II. 600. —13—26. IV. 1248.

des würtembergischen ärztlichen Vereins Herausgegeben von den DD. J. T. Blumhardt, G. Duvernoy u. A. Seeger. Stuttgart. 1840. B. X., Nr. 14-22, I 21.— Nr. 26-38, I. 311.— Nr. 38-41, II. 623 B. XI., Nr. 1—9, III. 647. — Nr. 10, III. 696.— Nr. 11—15, IV. 960.— Nr. 16-35. IV. 1223.

Medicinische Jahrbücher mit besonderer Berücksichtigung der spe-

ciellen Heilmethode. Herausgegeben vou D. Alb. Vehsemeyer u. F. W. E. Kurtz. Berlin. 1840. III. B., 1-4. Hft., I., 22. -1841. IV. B., 1. Hft., I., 70. -2. Hft., III., 792. -3. -4. Hft., IV., 1199.

Medicin. Zeitung, allgemeine. 1838.

Nr. 99.. II., 551.

Medicinische Zeitung. Herausgegeben vom Verein für Heilkunde in Preussen. Berlin 1840. Nr. 49, 50: I., 22. — Nr. 51, 52: I., 46. — 1841. Nr. 1: I., 95. — Nr. 2: I., 119. — Nr. 3: I., 142. — Nr. 6: I., 215. — Nr. 5: I., 192. — Nr. 6: I., 215. — Nr. 7: I., 239. — Nr. 8, 9: I., 312. — Nr. 10, 11, 12: II., 363. — Nr. 13: II., 406. — Nr. 14. 15: II., 455. — Nr. 16: II., 406. -Nr. 14, 15: II., 455. -Nr. 16: II., 480. - Nr. 17: II., 503. - Nr. 18: II., 527. — Nr. 19: II., 551. — Nr. 20: II., 575. — Nr. 21—24: III., 672. — Nr. 25, 26: III., 744. — Nr. 27–30: III., 816. — Nr. 31: III., 864. — Nr. 32: III., 888. — Nr. 33, 34: IV., 1056. — Nr. 35–37: IV., 1080. Nr. 38–40: IV., 1104. — Nr. 41–42: IV., 1175. — Nr. 43, 46: IV. 4109 Nr. 43-46: IV., 1199. Meerrettig, als Zugmittel auf die letz-

ten Brustwirbel gegen Magenkrampf. II. 349.

Melanose in der Beckenhöhle. IV., 1183. Memoranda, der Augenheilkunde. I.,

- der allgemeinen Therapie. I., 45.

- der Chemie. I, 310. - der Hautkrankheiten. III., 791.

der Ohrenheilkunde. II., 358.

Meningitis cum Hydrophobia Symptomatica. I., 217. Metroperitonitis puerperalis. IV.,

1181.

Milzbrandkarbunkel, und dessen Behandlung. IV., 1044

Milz, über Anschwellung derselben in Wechselfiebern, und deren Behandlung. II., 468.

Minenkrankheit der Pioniere. III., 833.

Mineralquellen von Buzias in Un-

garn. IV., 1020. - von Marienbad, Eger, Saidschütz, Püllna und Carlshad, über den Wechsel deren Bestandtheile, II.,

350.

zu Obernberg. II., 437.

Mineralwässer, Beitrag zur Methodik der Anwendung derselben. II., 540.

galizische, Verzeichniss derselben. II., 428.

Mineralwasser von Podgorze. I., 247. zu Swoszowice. I., 272

Mittelfleisch und Mastdarmscheidewand, Herstellung derselben. I., 299,

Mittheilungen aus Paris. IV., 1025, 1052, 1100, 1148, 1171, 1219.

Molluscum, eine Hautkrankheit. III.,

zu dessen Dingnostik. III., 904.

zur Geschichte und Diagnostik desselhen. III, 927.

Monatschrift, allg. medic. chirurgische, mit besonderer Rücksicht auf Civil- und Militärwundärzte. Herausgegeben von mehreren Arzten. München. 1840. 7. u. 8. Heft. 1., 46. — 9. Hft. I., 118. — 10. Hft. I., 263. — 1841. Hft. 1. IV., 959.

Moralische Eindrücke, dereu Einfluss auf die Bildung und Entwick-lung des Foetus. II., 613.

Morison'sche Universal-Kräuter-Arzneien, Analyse derselben. II., 354.

Morphium, Art selbes zu bereiten. I., 26. Mückensehen, Notiz über das physiologische. II., 424.

Mundhöhle, eine eigenthümliche Krankheit derselben bei Säugenden. IV., 950.

Mutterkorn, in sanitätspolizeilicher

Hinsicht, I., 59. über dessen Entwicklung. I., 25.

- Wehen erregende Kraft desselben. III., 750.

üher dessen Anwendung. III., 878. Mutterkuchen, Ausschliessung des sich verspätenden. I., 113.

Muttertrompete, Berstung derselben von angehäuftem Menstrualblut. III.,

Myelitis chronica. I., 229.

Myopie, deren Heilung mittelst Durchschneidung des untern schiefen Augenmuskels. III., 693.

Nachtripper, Jodeisen dagegen. I., 161. Nadelfabriken, deren schädlicher Einfluss auf die Gesundheit. IV., 1041.

Nahrungsmittel, stickstoffhältige, des Pflanzenreiches. IV., 1016.

Nägel, Verhalten derselhen bei Knochenbrüchen. III., 665.

Nasenbluten, habituelles tödtliches. IV., 1036.

Natrokrene, gegen Griesbildung und Lithiasis. II., 351.

Nephritis albuminosa, als Ursache bei Neugebornen häufigen Oedems. IV., 1211.

Neue Beiträge zur Medicin und Chi-rurgie von Witenweber. Prag 1841 I. Bd. 1. Hft. III., 672.

Neue Zeitschrift für Geburtskunde; herausgegehen von den Dr. Busch, d'Outrepont, Ritgen und Siebold. Bd. IX. Hft. 2, 3. I., 287. Bd. X. Hft. 1. III., 888. - Hft. 2, 3. III., 912.

Nevralgien, deren Behandlung durch Electricität. III., 680, 710.

Nevralgia ischiadica durch kaltes Wasser und Eis beboben. II., 399. Nitras argenti crystallisatus. II., 362.

Nitrum in hohen Gahen gegen acuten Gelenks-Rheumatismus. II. 588.

Nostalgia. I., 67. Nussblätter, Praeparate derselben zur Behandlung scrophulöser Affectionen. III., 663.

Öhleinrelbungen gegen Wassersucht. I., 229.

Ohrenentzündung, einfaches Mittel dagegen. 11., 392.

Opium, merkwürdige Eigenschaft desselben. IV., 1206.

Opiumwasser, über dasselbe. IV., 395.

Onhthalmia gonorrhoica. IV., 1229. Ophthalmoblennorhoe, geheilfdurch eine kritische Entzündung der Ober-

lippe. III., 739. Organ für die gesammte Heilkunde. Herausgegeben von der medicinischen Gesellschaft für Natur - und Heilkunde zu Bonn. Unter Redac-tion v. d. Prof. Naumann, Watzer und Kilian. Bonn. 1840. I. B. 1. Hft.: 1., 72. - Hft. 2.: II., 359.-Hit. 3.: 1V., 1007.

Orvosi Tar. Herausgegeben v. d. Prof. Bugat u. Dr. Flor. Pesth. 1841. I. Halbjahr. Nr. 1 - 19: II. 527. 20 - 25, dann II. Halbjahr 1-8: IV., 983. — 9 — 18: IV. 1224.

Ovarium - Abscess. I., 145.

Paracentese der Brust, Vorrichtung um Lufteindringen hierbei zu verhüten. II., 594.

Paralysis extremitatis superioris et inferioris destrae e carie articulationum. III., 894.

Paralyse des 7ten Nervenpaares beider Seiten. IV., 1189.

Paraplegie, merkwürdige. II., 481. Pate de Cimara, ein der Gesundheit, nachtheiliges Haarfärbemittel. I., 246.

Pemphigus neonatorum. I., 14. - IV. 1096.

Penis, operatives Verfahren zur Streckung und Verlängerung desselben.

Percussions - Methode (neue). I., 87. Pfaff's pruktische und kritische Mittheilungen. 1840. Hft. 1 — 6: 1. 95. -7-8: I, 112. -9, 10: I, 210. - 11, 12: III., 864.

Pharmacodynamik, zur schaftlichen, I., 306.

Pharmacopoea Danica. I., 141. Pharmacopee raisonnee. I., 141. Pharmacopaea universalis. I., 117.

Phlebitis. II., 561; II., 589; II., 619; III., 640.

Phlegmasia alba dolens puerperarum.

IV., 1204. Phosphor gegen Zungenlähmung. Il., 580.

Phthiriasis. III., 633.

Phthisis, beginnende, deren Behandlung. IV., 1208 u. 1237.

Beitrag zu deren Therapie. I , 256. pulmonalis, über deren Heilbarkeit.

11., 493. tuberculosa. I., 268.

Physici et Medici graeci minores. II., 358.

Plastik, operative, über dieselbe. II., 447.

Platin, Beobachtungen und Versuche über dessen Anwendung in der Mc-

dicin. I., 249. Plesser u. Plessimeter, neuer, von

Burne. III., 877. Plica, mit Blutungen aus den Kopf-

haaren. II., 433. Pocken als Heilmittel. I., 89.

Polydipsic. III., 874.

Polyp der Gebarmutter, 145.

Praxis, chirurgische. III., 719; IV., 982

 medicinische. II., 478; III., 767.
 Preisaufgaben. 42. 212. 356. 666. Preiserthellung. 596.

Prosopalgie, geheilt durch salzsaureu Baryt. IV., 1105.

Protomedicatsstelle, erledigte, in Grätz, I. 212.

Prurigo perinaealis herpetica durch die aussere Anwendung der Jodine IV. 1153.

pudendorum muliebrium. I., 233. Pseudo-Plica. II., 409.

Punction des Trommelfelles. IV., 1142, Pustelausschlag, kritischer, im Typhus. 1., 230.

Quecksilberfluss u. Quecksilbergeschwüre der Mundhöhle. Heilung derselben durch den inneren Gebrauch der Jodsolution. II., 418.

Quecksilber, in Geschwüren ausgeschieden. I., 308.

Quecksilbersublimat. Verhalten desselben zu verschiedenen metallischen und vegetabilischen in der Medicin gehräuchlichen Substanzen. I., 85.

Quecksilber, Wirkung desselhen und seiner Praparate auf die thierische Ökonomie, II., 588.

### R.

Racheneroup hei einem 59jähr. Mann. IV., 951.

Radesyge. II., 491, 518, 543. Ren tertius. IV., 965.

Repertorium für die gesammte Medicin etc.; herausgegeben von Haeser. Jena. 1840. 6.: I., 119. - Bd. 2.Nr. 3.: II., 480 -1841.Nr.1.: III. 888.

Respirator, ein Schutz der Lunge. IV., Revaccination, Resultate derselben

in der preussischen Armee im J. 1840. III. 831

médicale française étrangère. Par J B. Cayol. Paris. 1840. Juin, Juillet: I., 24 - Août: I., 336. - Septembre, Octobre, Novembre, De-cembre: I., 215 - 1841. Janvier: II., 359. - Fevrier: II., 432. - Mars: 456 .- Avril: III., 624. - Mai: I., 744.

Rosskastanie, deren Pulver als Nie-semittel. I., 228.

Rothlauf. L., 97.

des äusseren Gehirnganges. II., 412. Rotzkrankheit beim Menschen, Ill. 782, 805.

Rückblicke, 4., 977. 1002. 1024. 1049

1076, 1123, 1241,

Rückenmark, Versuche über die Verrichtungen und Eigenthümlichkeiten der Wurzeln und Stränge desselben. 1., 160.

Rückgratsverkrümmung durch Ausdehnung des Unterleibes. IV., 1213. Ruptur der schwangern Gebärmutter.

I., 124.

Rust's Magazin f. d. ges. Heilkunde. Berlin 1840. Bd. 56. Hft. 2.: I. 46. - Hft. 3.: 11., 335. - Bd. 57. Hft. 1.: II., 383. — Hft. 2.: 11., 623.—Hft. 3.: 111., 983. - Bd. 58. Hft. 1.: IV., 983.

Salmiak, dessen Einwirkung auf Jod-kalium 1., 278.

Salmiakfahriken, deren Nachtheile f. d. Gesundheit. III., 908.

Sal Tartari gegen Chlorosis. III.,

Salzgruben zu Wieliczka. II. 317. Salzsäure, Verunreinigung der käuflichen mit Arsen. IV., 1089.

Salzsoole zu Wieliczka. I., 298. Samenhläschen, Mangel derselben.

IV., 1057.

Säugung, merkwürdige. II., 567. Schiefe Augenmuskeln, deren Func-

tion. III., 809.

niefheit der Nase, Heilung durch Statistik der Compositen. III., 897 subcutane Knorpeldurchschneidung Steinzerhämmerung, Erfahrungen Schlefheit der Nase, Heilung durch IV., 1076.

Schielen, Heilen der geringeren Grade desselben ohne Muskeldurchschneidung. IV., 1048.

Operation desselben. I., 34. II., 329.

343, 367. 809.

Schilddriise, Ansammlung von Flüssigkeit in deren Substanz. III., 764. Schleimbeutel, neuentdeckte, unter der Zunge. III., 776.

Schleimhautkitzel, I., 155, 180.

Schmelzcallus, II., 403 Schnupfen u. Schwindel, habituell, durch Unterleibsanschoppungen bedingt. 111., 630.

Schreibekrampf. IV., 1070

Schwangerschaft und Hydatidenbildung im Uterus IV., 952.

Schwefelleber, gegen die Geneigtheit zur Luftrohren - Entzündung. I., 170.

Schwefelsalbe, deren Gebrauch bei Behandlung der Blattern. II., 571.

Schwefelsäure, arsenikhaltige. III., 735.

Vergistung durch dieselbe. II., 414. Schweizerische Zeitschrift für Natur - und Heilkunde. Von Pommer. 1840. Neue Folge. II. Bd. 2. und 3. Hft.: 11., 359.

Scirrhus des Oesophagus und

Cardia. 1V., 1165.

Scrophulöse Affectionen, deren Behandlung mit Präparaten von Nussblattern. III., 663.

Scrotalgeschwulst, die Rudimente eines Fotus enthaltend. II., 416.

Secale cornutum, III., 830.

Schhügel, Verwachsung desselben mit dem Fornix. I., 50.

Semiotik der Säuglinge, Beiträge zu derselben. IV., 1038. 1068. Scutin's Verband. III.; 841.

Silber, salpetersaures, als Blutstillungsmittel. II. 547. Silberoxyd, als Heilmittel. III., 898.

Somnambulen der Magnetiseure, Bemerkungen über deren Sehen. III.,

Speiseröhre, fast gänzliche Verschliessung derselben. I, 108.

Spina bifida, hemerkenswerthe. III., 660.

deren radicale Heilung mittelst einer Operation. IV., 1215

Spiegelfahriken, Nachtheile der Arbeiten in denselben für die Gesundheit. IV. 1163.

Spiritus Terchinthinae, gegen ato-nische Blutlusse. 11., 537

Spandylarthrocace, oline Verkrümmung am Ruckgrate. 11., 494.

Spulwürmer, Abgang derselben durch den Nabel. III., 860

Staphylaematoma. III., 832.

über dieselbe. IV., 1061.

heiten der Gelenke, hinsichtlich threr Ursachen, Folgen und thera-Ther Orschell, Folgen und therapeutischen Beziehungen. I., 79, 105. Steinzerhämmerung. IV., 1084. Sterhefälle. 16, 67, 91, 115, 139, 163, 236, 284, 303, 404, 573, 741.

Sternocleidomastoideus, Durchschneidung desselben wegen eines Kropfes. I., 64.

Stethoscopic, neuc Art. III., 803. Stimme aus Berlin. IV., 1193.

Stottern, dessen Operation. I., 259; II., 401; III., 688, 708; IV., 996.

Strychnin, über dessen therapentische Anwendung, und die Bestimmung der grössten Dosen. II, 324.

Summarium des Neuesten und Wissenswurdigsten aus der ges. Medicin etc. Herausgegeben von Dr. E H. Kneschke. 1840. Nr. 16-19: II., 335.-1841. Hft. 1., 2: II. 503. = 4 - 7: III., 648. = -12: IV., 1032.

Syphilis, einfache, primare, behan-delt mit dem Causticum. I. 208.

secundare, Decoct. Zittmanni dage-gen. I., 207. Vortheile der Inoculation bei Un-

tersuchung und Behandlung derselben. 11. 615.

- und Pneumonie. I. 28.

Syphilitische Metamorphose Penis- und Scrotalhaut. I., 54.

Syrupus Deutojodureti jodurati gegen Hautkrankheiten. III., 753.

Tahakfahriken, deren Nachtheile für die Gesundheit. 111., 908.

Tabak, Ist er ein Gegengift des Arseniks? II 420.

Taenia, Cortex radicis punicae granati dagegen. I., 271. Tannin gegen Keuchhusten. III., 779

- mit Benzoesaure gegen Keuchhusten III., 899.

Tapetenfabrication, deren Nachtheile für die Gesundheit. IV., 975. Taraxacum, 11., 32S.

Tastsinn, Hören mittelst desselben. H., 426.

Taubheit, Cauterisation des Pharynx dagegen. II., 547.

Tenotomie, subcutane der Augenmuskeln. I., 114. Testikel, Versuch den dicht ausser

dem Bauchringe liegenden, in den Hodensack hinunterzubringen. III . 881.

Tetanus, Folge vernachlässigten Scharlachs. III, 734.

Theer, gegen chronische Exantheme. 1, 306.

Stellungen der Glieder in den Krank- The Lancet, Edit by Wakley. Loudon. Vol. II. 1840. Nr. 1-5: L., 48. --Nr. 6: I., 96 - 1841. Nr. 8, 9:

> Thränensistel, Portal's Beiträge zu deren Operation. II., 451.

Tinea capitis, Holzessig dagegen. I.,

Tinea favosa, Untersuchungen über dieselhe. IV., 1001.

Transactions of the provincial medical and surgical associations. I., 94. Tripper, üher dessen Heilung durch

Injectionen von Höllenstein, schwefelsaurem Kupfer etc II., 444. Trichina hei einem Pferde. I., 99.

Todesfalle, plötzliche, zur Statistik deren Ursachen. I., 132. Tubal-Schwangerschaft. IV, 974.

Tuberkel, II., 372.

Typhus abdominalis bei einer Wöchnerin, 111., 865.

Typhus, Behandlung desselben mit Calomel in grossen Dosen. II., 470.

Chersetzung. IV., 956.

Ubertragung krankhafter thierischer Stoffe auf den Menschen. III., 923. Unguentum antipsoricum. I., 130.

Unterleibs - Apoplexien der Neugebornen. I., 73, 101. Entzündungen, zur Diagnose der-

selben. IV., 1116.

- Krankheit, geheilt durch Eitererguss durch den Nabel. III., 902. Nervensteher, behandelt mit Argen-

tum nitricum. I., 88. - Organe, eigenthümliche Entartung

derselben, 11., 397. Universal-Lexicon, III., 646.

Untersuchung, vergleichende, über die Durchbohrung des Magens durch Einwirkung des Magensastes, durch ein einfaches chronisches Geschwür und durch corrosive Gifte. III., 924.

Uran, über dasselbe. IV., 1068. Urin, phosphorescirender. I., 227. Uvula, doppelte. III., 644; IV., 989...

Vaccine, über deren Schutzkraft. 111.

Vaginalportion, Veränderungen derselben, als Zeichen der Schwargerschaft. I., 112.

Valvula mitralis; durchbohrendes Geschwür derselben. 1., 12.

Varices, Behandlung derselben in Paris. I. 110.

Varicoccle, dessen Radicalkur nach Wasserschen, II., 869. Reynaud's Methode, II., 326.

Venenvereiterung, am linken Arme.

11., 457.

Verbrennung durch Kautschuköhl. 1., 29 vegetabilische Kohle dagegen. IV.,

1075. Verengerung des Rückenmarkes, be-

wirkt durch eine Exostose des zahnformigen Fortsatzes. II., 566. Vergiftung durch Brechweinstein. II.,

523.- durch den Genuss von Erdbeeren.

II., 342. durch Kleesäure. III., 874.

durch Maccaronen und überzuckerte

Mandeln. III., 718. - durch Schwefelsäure. II., 414. durch ein Tabaksklystier. II., 378.

Verknöcherung der Hirnvenen. II., 560.der halbmondformigen Klappen der

Aorta, mit nachfolgender Wasser-sucht I; 219. Verletzung der Frucht in der Gebär-

mutter. I., 233.

Verordnung der k. k. Hofkanzlei wegen Verkauf des Fliegensteines und Scherbenkobaltes. III., 933.

- der hohen Holkanzlei in Betreffder Einfuhr künstlicher Zähne.

- der hohen Hofkanzlei die Verpackung und Versendung der Gifte betreffend. IV., 1078.

- der hohen Hofkanzlei wegen des käuflichen Chlorkalks. IV., 1149.

- der hohen Hofkanzlei wegen Portobefreiung der Physiker. IV., 1004. Verrenkungen, angeborne, Untersuchungen über dieselben. III., 826, 856.

Verrenkung des ohern Endes der

Armspindel. IV., 1046.

des Sprungbeins. III., 913; IV., 937. Verschliessung der Speiseröhre. 108. Verwachsung des Fornix mit dem Sehhügel. I, 50.

des Herzbeutels mit dem Herzen.

II., 559.

- des Mittelfingers mit dem Ringfinger, Erblichkeit derselben. 111,665. Verwundbarkeit desHerzens. III., 777.

Vicia faba gegen Hydrops. II., 354. Vitriolum Martis artefactum gegen

Chlorosis. III., 676.

Vorlagerungen in der Leistengegend, freie, v. Wattmanns Modification der Gerdy'schen Methode dabei. I., 244.

Wachstaffet, dessen Anwendung bei Geschwüren. III., 855.

Wassersucht, über dieselbe. I., 228. nach Verknöcherung der halbmond-

formigen Klappen der Aorta. I , 219. Öhleinreibungen dagegen. I., 229. altes Volksmittel dagegen. I., 203.

Wechselfleber, verlarvtes, unter der

Form von Schlagfluss mit Sprachlosigkeit IV., 1014.

mit achttägigem Typus. I., 1.
Werle's Quelle zu Gleichenberg in

Steiermark, Analyse derselben. 196.

Wiederanwachsung vollkommen ausgerenkter Zähne. 1., 234.

Witterungs- und Krankheits-Constitution in Wien, im Jänner 1841. 11., 379. Mai: III., 740. Juni: 111., 884. Juli: IV., 1125. August: IV., 1243. Die vom Februar, März, April sind im Monatheste.

Wochenschrift für die gesammte Heilkunde. Herausgegeben von Dr. Casper. Berlin, 1840. Nr. 46-48: I., 24. — Nr. 49, 50: I., 47. — Nr. 51, 52: I, 95. — 1841. Nr. 1: I., 143. — Nr. 2, 3: I., 166. — Nr. 4: 1400. I., 192. — Nr. 5: I., 215. — Nr 6: I., 240. — Nr. 7, 8, 9 u. 10: II, 384. Nr. 11: II; 406. — Nr. 12, 13: II, 431. — Nr. 14, 15: 11., 455. — Nr. 16, 17: II., 527. — Nr. 19, 20 u. 21: II., 624. - Nr. 22, 23: III., 720. -Nr. 24-27: III., 767. — Nr. 28, 29: III., 816.— Nr. 30: III., 840.— Nr. 31— 34: IV., 1008. - Nr. 35-37: IV., 1056 Nr. 38-41: IV., 1152. - Nr. 42 IV , 1175.

Wolffsheim's Methode gegen den Bandwurm. I., 108.

Wörterbuch, encyclopädisches, der med. Wissenschalten, herausgegeben von den Professoren in Berlin. I., 70.

Wuthverdacht. IV., 1133.

### Zi.

Zähne, Ausziehung derselben mit einer neuen Zange. I., 5

Zahnfistel, arterielle Blutung aus derselben. I., 146.

Zahnfläche, äussere, über das Schwinden derselben. II., 377.

Zahnschmerz, seltene Ursache desselben. I., 284.

Zeitschrift für Chirurgen von Chirur-gen. Redig. von F. E. Baumgarten, Ostende und Gostar. 1841. I. Bd. 1. Hn. IV., 744.

für die gesammte Medicin, mit besonderer Rücksicht auf Hospitalpraxis und ausländische Literatur. Herausgegeben von G. C. J. Fricke und F. W. Oppenheim. Ham-burg, 1810. Bd. XV., Hft. 2: L., 47.— IIIt. 3-4: I., 287. - 1841. Bd. XVI.,

Hft. 3, 4: II., 527. - Bd XVII Hft. 1: III., 696.—Hft. 2, 3 u. 4: IV., 1176.— Bd. XVIII., Hft. 1, 2: IV., 1200.

Zeitschrift für die Staatsarzneikunde von Adolph Henke. Erlangen 1840. III. Vierteljahrheft: I., 95. — IV. Viert. Jahrh. I., 264. — Ergänzungshest III., I., 768. - 1841. Hst. 1: III., 792. - Hft. 2: IV., 1128.

Zincum muriaticum gegen Zahn- Zur Nachricht. IV., 1149, 1196. schmerz. IV., 1075. JE-JUL J. F. JE

Ma all sedements are area All areas have dealers the All 1936 1979, Mark Wilder Bengares Mr. 2011.

LAL NO. NE Charte de Paper 18, 4401

11. 30 A ST . THE SAN DAME LIE STATES

Should lib. one IV, tidd Same IL 400 III, on Witnessell I I Strangelli

- 11 Struct Varrough

Hft. 1: II., 336. - Hft. 2: II., 648. - Zink, salzsaures, über dessen Anwendung II., 314.

Zinkvitriol, dessen innerlicher Gebrauch gegen Blennorrhagie und Leucorrhoe. IV., 997.

Zittmann'sches Decoct, rasche Wirkung desselben in einem Falle secundärer Syphilis. I., 207.

Zungenlähmung, Phosphor dagegen.

II., 580.

The state of the s

Jon 11 10th U search AND 1 Joseph Service 10 1 June 11

100 J. WI Amid

Zwerchfellbruch, angeborner. II.,577

Adeban 1, 220, 211, 304

After 1, 17 IV. 081

Amendott in 125, 210 milet 767, 306, 357 PUBL -VI Noger

Fil. 12 F Jerback

Acres M. See

Agron A. Lille ;

John Jil James I

Builder I, 101, 105, Baldon II, 113, Ballour IV, 400,

Burn III . T. IV. Hon

8201 x 71 x 1 m x 6

Abrandon IV., 1107

## Namen - Register.

Abegg. IV., 1232. Aberle. III., 657, 685. Adelmann. I., 285. Adelon. I., 213: III., 934. Albers. I., 17; IV., 981. Alexander. IV., 1197. Aliprandi. I., 43. Alle. I., 221, 122, 123, 145, 146, 169.

Allè. I., 221, 122, 123, 145, 146, 169.
Allen. II., 477
Allnatt. IV., 1173.
Alvera. IV., 979.
Amblard. II., 622.
Amelung. II., 441.
Ammon. II., 597.
Amussat. I., 135, 213; II., 237, 401, 596.

Amyot. IV., 1103.
Andebert. II., 567.
Andral. I., 92, 133.
Angelini. III., 886.
Apelt. IV., 1150.
Aran. II., 588.
d'Arcet. I., 285.
Arming. II., 461.
Arnold. I., 17; II., 597.
Arnold. II, 349.
Arnott. II., 567; IV., 957.
Arvedi. III., 667; IV., 957.
Artus. I., 116.
Atkinson. IV., 1173.
Aubanel. II., 453.
Auber. III., 862.
Aulich. IV., 1197.

### B.

Babington. III., 874.
Bach. I., 178, 184.
Backus. IV., 950.
Baillie. I., 107, 158.
Baldou. II., 429.
Balfour. IV., 997.
Balletti. III., 862.
Ballot. IV., 1187.
Barach. III., 889; IV., 1153.
Barbier. III., 886.
Barez. I., 166.
Barkow. III., 645.
Bartels. II., 478, 549.
Barthez. III., 807.
Bartier. III., 178.
Bateman. I., 309.

Baudelocque. IV., 1090. Baudens. II., 501. Baumgarten. I., 189; III., 742. Baumgartner. II., 478. Bayle. III., 886. Bazin. III., 742; IV., 957. Beck. I., 189. Beeker. I., 281. Béelard. I., 238. Becquerel, I., 84; III., 655, 862. Beer. II., 589; III., 797, 817, 845, 866, 894, 918; IV., 944, 977, 987, 1002, 1036, 1076, 1123, 1156, 1241. Begin. I., 141, 213, 237; III., 911. Begasse. IV., 1047. Behrend. I., 17, 18, 309; II., 334, 477; III., 814, 935; IV., 1079, 1150, 1174, 1245, 1246. Bekker I, 190. Bell. I , 134; II., 429; IV., 957. Benc. I., 260. Bentham. I., 140. Bérard. I., 68; II., 453; IV., 1138. Berg. III., 814. Beraz. IV., 1127. Berigny. I., 140; II., 381. Bernt. I., 309. Berres. III., 742. Berzelius. II., 597; III, 790. 910; IV., 1029, 1197. Besuchet. I., 68. Biasoletto. IV., 1078. Bichat. I., 133. Bicking. I., 61. Bidart. I., 285. Bienaimé-Duvoir. I., 261. Bigel. I., 116 Bill. I., 25. Billing. I., 43. Bingham. IV, 1173. Biot. I , 279. Bird. I., 134; IV., 1092. Birnbaum. III., 934. Bischoff: I., 18, 31. Black. IV., 1001. Blandin. II., 333. Blasius. III., 719; IV, 1150. Blancaart. I., 18,

Blanchard. I., 237. Blanche. I., 43. Bleiweis. I., 199; III., 789 Bock. I., 116; II., 357, 525. Böhm. I., 54, 164. Boivin. II., 525. Boisonneau. I., 237. Bolster III, 644. Bonamy. I., 12; IV., 957. Bonnard. I., 261. Bonnet. I., 79, 105, 237; III., 693; IV., 996. Bonney. III., 666 Bonorden. III., 838. Bonyer. II., 468. Berggreve III, 860. Bouchardat. I., 63, 285. Bouis de Puget. IV., 1103 Bouillaud. I., 164. Bourdin. III., 766. Boussingault. III., 825, 848. Boyer. III, 784, 808. Braithwaite. IV., 957. Brande. II., 622. Brandeis. I., 18. Brandes. IV., 967, 1422. Braun. I., 89, 92, 116. Brayer. II., 381. Brenner Ritter v Felsach. III., 909. Bressler. II., 453; III., 694; IV., 1222. Bretschneider. IV, 1150. Briand. II., 477. Broglia. IV., 1078. Brosson. II., 477. Broussais. I., 116, 141., 238. Bruce. II., 589; III., 640. Bruchet. III., 838 Bruck. I, 140; III., 838. Brück. IV., 1070. Brummer. II., 375. Bruns. I., 237. Brunzlow. II., 569. Buchner. I., 141; III., 659. Budde. IV., 1163. Budge. II., 357. Bunsen. I., 41. Buonafed. I., 92. Burdach. I., 285. Burford. I, 13. Burke. I., 92. Burkhardt. II., 372, 424, 475; III., 664. Burne. II., 405; III., 877. Burow. IV., 1150.

Burton. II., 444; III., 877. Comte. III., 910. Busch. III., 862; IV. 1005, 1245.

Buzorini. IV., 1197.

C.

Calder. II., 501. Callissen. I., 135. Camerer. I., 210. Campana. I., 236. Campbell. IV., 1197. Canquoin. II., 314. Canstatt. I., 18, 67, 86, 136, 153, 164. Capuron. III., 910; IV. 1055.

Carlisle II., 525. Carpenter. I., 68. Carlswell. IV., 1198. Carron du Villards. I., 18,

Carus. IV, 1029, 1055. Casper. II., 494, 520; IV.,  $\bar{1}029.$ 

Castelnau. IV., 1005. Catullo. II., 500. Cavarra. II., 501.

Caventou. IV., 1043. Cazenave. II., 597. Cerise. IV., 1245. Cervetto. IV., 981. Champeaux. III., 790. Charcelay. IV , 1211. Charpentier III., 645. Chassaignac. II., 429. Chaussat. II. 596.

Cheneau. III., 862. Chenu I., 43; III., 742. Chevalier. III., 862. Chevallier. IV., 1103. Childs II., 405.

Chomel. I., 18; II., 477. Christison. I., 152. Churchill. II., 622. Chouippe. I., 164. Choulant. II., 453;

1150. Chowne. IV., 1165. Cipelli. III., 886. Civiale. I., 18; III., 645, IV.,

1245. Claudi. II., 385, 414, 435, 481, 559.

Clayton. IV., 996. Clemens. 1., 92.

Cless. I., 256, 305; II., 405, 470. Cloquet. II., 574.

Cohen. II., 574. Cohnfeld. 1., 302. Coley. II., 568. Colin. II., 357, 229. Colombat d'Isere. II., 333. Combe. II., 453.

Combes. IV., 1103. Comet. III., 910.

Conolly. II., 477. Conradi. II., 357, 477. Consbruch. I., 203. Cooper Astley. I. 281; III

694; IV., 1173, 1197, Copland, I., 68. Corneliani, II. 405.

Costello. II., 612. Coulson. I., 92; II., 477;

III., 807. Courhaut. II., 574

Courtenay. I., 140. Cowen. III., 736. Cozzi. III., 934. Craig. I, 140. Cretzschmar. I., 19.

Creutzer. I., 97. Crowther II., 429

Gruveilhier. I., 164; III., 645; IV., 1150. Curtis. I., 19; II. 525. Cutter. IV., 1197.

Czelechowsky, II., 333; III., 742.

Dalmazzone. I. 92. Damerow. I., 92. Danger. II., 584. Danger et Flandin. 1055. Danyau. IV., 1046. Daser. II., 498. Dauplain II., 333. Daurio. IV., 1079. Davis. I., 19, 182; II, 429; IV., 1197, 1222. Decandolle, III., 897. Deenen. I., 43. Delacroix. III., 862. Delafond. II., 477. Delafosse. II., 357.

De Larroque. II., 357. Dellfs I.. 19. Demangeon. IV., 1151. Demarquette. III. 849. Demme. I. 285; IV., 1127. Dendy. I., 107, 158.

Denovillier, I, 68. Derosne. II., 333. Deschamps. IV., 1151. Descuret. IV., 1198.

Deslandes. IV., 1127. Despiney. III: 814.

Desruelles. 11., 333, 429. Devergie. I, 19; III., 910.

Devilliers. I., 261.
Dieffenbach. I., 43, 261, 285; II., 357; III, 688, 708; IV., 998, 999,

1076 Dierbach. II., 501.

Diesing. I., 199; IV., 1177. Emile de Tarade. III., 694.

Dietrich. I., 116; II., 381. Dobler. I., 217.

Dietz. I, 115. Dixon. IV, 1239. Döbereiner. I., 19. Dogny. II., 574.
Döllinger. I., 115.
Dollmayr. IV, 981.
Donné. I., 251; III., 755.

Doubovitski. II., 381, Doussin - Dubreuil. IV. 1151.

Dove. III., 838. Downie. IV., 1222. Dreyfus. IV., 990, 1022. Dreier. I., 43. Droste 1., 36.

Drouot. I., 116; III., 669. Druitt. IV., 1245. Dubois. I., 261; II., 574;

IV., 957. Dubourg. IV., 1215. Ducros. III., 742.

Ducrotay de Blainville. II., 381. Duffin. I., 189.

Duflos. II., 501. Dnfresne-Chassaigne. IV., 981.

Dujardin. III., 766. Dumas. III., 848; IV., 1157. Du Menil. III., 886.

Dumeril. I., 133, 164. Dünhaupt. I., 140. Dunsford. II., 453. Dupasquier. II. 574.

Duplan IV., 951. Duport. II., 477. Dupuytren. II, 134; III., **790.** 

Durand - Fardel. III., 601. Dürr. IV., 1040. Düsterberg. I., 233. Dutrochet. II., 611; III.,

638.Duttenhofer. I., 92.

Ebel. II., 416, 501. Ebers. 111., 805. Eble IV., 1028. Ecker. I., 189. Eckstein. IV., 1081, 1108.

Edwards. I., 19.

Ehrenberg. I., 261; II., 333, 357.

Ehrmann. I., 19. Eichelberg. II., 352.

Eiselt. 11., 577. Eisenmann. IV., 981, 1198,

1206.Elliot. I, 34, 134. Elliotson. I., 18, 19.

Ellis. I., 19, 284. Emery. I, 112, 130. Ender. II., 329, 343, 367. Froebelius. I., 285. Endlicher. I., 117, 140; Fuchs. I., 19, 259; III., II., 501, 525; III., 669; IV., 1005, 1030. Engel. I. 50, 78; 111., 721, 793, 820; IV., 1009,

1033. Enslin. I., 261. Ercolani. 1., 19. Erdmann. 1., 237; II., 405. Erichson. III., 669. Esquirol. I, 139. Esterle. IV., 981. Estienne. 1., 141. Etienne. I., 238. Ettmüller, III., 626.

Eulenburg. I., 237.

Fabre. IV., 957.

Fabrege, II., 622. Fabrici. IV., 1222. Falke. III., 934. Falker. II., 346. Fallot. IV., 1127. Farre. III., 694, 742. Farr. I., 132. Fauvel. II., 492. Favrot. I., 19, 238. Feigel. III., 695, 719. Fellenberg. IV., 1055. Fenzl. I, 140. Ferguson. II., 478. Feuchtersleben Frh. v. III., 652. Fife. III., 878. Fischer. I., 1, 51, 76, 235; II., 426, 459. Fitzinger, I., 140. Flamm, I., 113 Flandin. II., 584. Fleckles. I., 16, 67; 361, 409, 433, 574; IV.,

1173. Fleischmann. II., 549; III.

Florio. II., 420 IV., 1173. Flourens. I., 133; II., 402; III., 838; IV., 1230. Forget. I., 19. Forni. III., 886.

Fox. I., 143. Frankel I., 117; III., 814; IV., 981

Frank. 1., 43, 229; III., 789, 863. Frankum. I, 285. Franque. IV., 981. Franz. I, 93. Frapart IV, 1005. Fresenius. IV., 1005. Frickhinger, II, 328. Friedberg. IV., 1222. Friedreich, III., 742; IV., 1222,

Fritz, I., 308.

910.

Fürnrohr. III, 707. Fuhrmann, II, 535. Funke. IV., 957.

Gabillot. I., 93. Gadermann. I., 43. Gairal. 11., 333. Gaitskell, III., 934. Galtier. II., 597. Gannal. II., 478, 546; III., 880; IV., 1159.

Garnier, III., 886. Gärtner. I., 20. Gastown. III., 719. Gandichaud. II., 549. Gazert. I., 110, 135. Geiger. II., 502; III., 886. Geis. II., 424. Gely. I., 10. Gendrin. II., 334; IV.,

1079. Gerdy. II., 401; III., 731, 838; IV, 1079. Ghiglini. III., 934. Gebert III., 753.

Gilbert, I., 164. Gillmeister. III., 790.

Giolo. IV., 957. Girard. II., 478; III., 743. Giraud. II., 334. Giraudeau de St. Gervai. L., 20 III., 790, 911;

IV., 957. Gluge. IV., 1222. Gmelin. IV., 1127.

Gobee. 11., 358. Goebel. I., 20, 164. Götz. IV., 1149. Gohren. III., 934. Goldfuss. III., 694. Golfin. I., 140. Gorgeret. III., 669.

Gottschalk. I., 310. Graf. I., 147; IV., 1061, 1084.

Graham. I., 20; IV., 997, 1088. Grandi. IV., 1005.

Graff. II., 489.

Gray. II., 502. Green. II., 525. Gregory. II., 453; III., 860. Greiner. II., 502. Griffin. IV., 1116. Grigolato. IV., 958.

Grimm. I., 117. Grimmer. III., 645. Gröbenschütz. III., 302. Grossheim. III., 739.

Grube. I., 140. Gruby. IV., 1001. Guépin. II., 429.

Guerin. II, 549, 572, 574; III, 645, 826, 886. Günther. III, 741; IV.,

1198. Guibert. I., 43. Guilmin. IV., 1173. Gurlt. I., 238. Guthrie, IV., 1173. Guy. I., 134. Guyetaut. IV., 958. Gyst. I., 213.

Haes. III., 814. Hacker. I., 208. Haeberl. III., 766. Haecker. II., 549. Hagenbach, II., 372. Hahn. I., 283. Hall. I., 133. Haller.I., 293; II., 461, 520.

Hancke. III., 790. Hanmann. I., 211. Harnisch. IV., 1005. Hartig. IV., 1151. Hartmann. I., 310; II., 502

IV., 1144. Harvey. I., 32. Hasse. I., 117; IV., 1127

Haubner. I., 44.

Hauck, I, 68, 257, 281. Hauser. IV., 1149. Hausmann. I., 261. Hayne. I., 93; III., 669. Hayny. IV, 956. Heberden, I., 93, 133. Heckel, I., 140.

Hecker. I., 189; IV., 1055. Hecht. I., 44 Hedinger. IV., 955. Heer. II., 453 Heger. III., 812.

Heidenreich, I., 139; II., 502.

Held. II., 452. Helm. T. IV., 1078. Helmbrecht. III., 684. Helmenstreit. II., 418. Henke. IV., 958. Henle. I., 228. Hennen. IV., 1173. Hennig. III., 718. Herberger. I. 68. Hering. II., 575.

Hermann. I., 213. Herrich, III, 935. Herrich-Schäffer. I., 164.

Hertwig. I., 238. Herzig. I., 163, 284. Hesselbach. III., 934. Hetterschij. II., 549. Hettich, IV., 1005.

Heyfelder. II., 575. Heynhold. II., 405. Heusner. III., 923. Hickmann. III., 719. Highley. I., 44. Hildebrandt. III., 645. Hildenbrand, v. I., 101; III., 813. Himly. II., 358. Himmelstein. I., 198 Hoblyn, II., 549. Hocken. I., 141. III., 809 Hoefer. I; 141, 249; II., 334. Höring. III, 734. Hörmann. I., 199. Hörner. I., 262, Hoffner. I., 236. Hofmann. I., 157. Hind. IV., 1198. Hinterberger. III., 913; IV., 937. Hjort. II., 491; 518, 543. Hörschel. IV., 981. Hirtz. I., 178, 184. Holland, I., 44; II., 358. Hooper. IV., 1198. Hope. I., 68. Hoppe. I., 225. Horn. IV., 1245. Hornung. II., 605; IV., 902. Howship. I., 44. Hruschauer. I., 238. Huart. III., 886. d'Huc. 11., 429, 525. Hudson. II., 622. Hübener. III., 635. Huck. I., 213. Hünefeld. I., 165. Hufeland I., 93. Hughes. III, 812. Huguenin. III., 870. Huot. II., 453. Hurtret d'Arboyal. III., 911. Hyrtl. I., 16; IV., 965,

I.

979, 1057.

Jacobovics. II., 575; III., 763, 904, 927. Jacobs. III., 908; IV., 975, 976, 1041, 1137, 1162. Jacquemin. II., 502. Jahn. I., 93, 262. Jahn. I., 913, 262. Jahn. I., 117; II., 381. Jalade-Lafond. II., 575. Jankovich. II., 580. James. I., 141, 238; III., 680, 710; IV., 1189. Jeanselme. I., 213. Ideler. III., 646; IV., 1151. Jeitteles. III., 643, 649. Jenni. II., 418. Jögs. II., 478. Jobert. I., 112. Johnson, I., 133; IV., 1066.

Johnstone. I., 93.

Im-Thurm. IV., 1029. Isfordink. Edl. v. Kostnitz. II., 593. Jung. III., 777. Jungmann. III., 837.

Kainzlsberger, II., 604. Kallenbach. I., 44. Kalt, I, 88. Kanc. I., 285; II, 453. Kanzler. III., 833. Karsten. III., 863. Katzer. III., 743. Kayser. II., 597. Keber, IV., 1185. Keil. II., 429. Kerstry. III., 695. Kerksig. I., 233. Kerner. I., 61. Kerr. IV., 948. Kersten. 111., 930. Kikinger. II., 500. Kilian. I., 44. Kiwisch. v. I., 73, 101; IV., 1245. Künckel. I., 44. Klemm. III., 737. Kleneke. I., 44; III., 766, 814; IV, 1245. Klingner. II., 332. Kneisel. III., 935. Kniesling. I., 103. Knolz, I., 260, II., 379; III., 740, 884, 909; III., 740, 884, 909; IV., 1125, 1243. Knorre. I.,284,308: II.,399. Koch. I., 117; II., 334, 593, III., 838; IV., 1006. Köfler. IV., 1006. Kölliker. III, 766. König. III., 669. Köstlin. II., 597. Kohl. III., 850. Kolletschka. I, 211. Kornfeger. II., 597. Kramer. I., 157; II., 412. Kranichfeld. II., 454; IV., 1173. Krause. I., 165; II., 549; IV., 982. Kreutzburg. IV., 1079, 1127. Krieg. I., 89. Krügelstein. III., 695. Krüger, I., 117; 11., 381. Krombholz. III., 814; IV., Kühnholtz. IV., 1103. Kuers. III., 791. Küttner. I, 262. Kugler. I., 69. Kuh. II., 447. Kunth. 111., 646.

L.

Lacombe. III., 874. Lafont-Gouzi, I., 165; IV., 1174. Lagarde, II., 546. Lallemand. IV., 1103, 1151, 1246. Lambert. II., 523. Lamprecht. III., 886. Landerer. I., 130, 137, 138, 227. Landouzy. III., 803. Langenbeck. IV., 1006. Langlebert, 1V., 958. Lane. 111., 898. Larrey. III., 863. Lasiauve. II., 420, 471. Lassaigne. II., 329, 477. Laugier. I., 111; II., 381. Lautner. III., 935. Lauvergne. I., 189; II., 381. Lawrence. I., 69. Laycock. I., 69.

Lawrence. I., 69.
Laycock. I., 69.
Leblanc. II., 334.
Lecoc. II., 429.
Lee. I., 69; II., 478, 598;
IV., 1198.
Lefèvre. I., 44.
Lefoulon. IV., 982.
Legallois. I., 134.
Lehmann. II., 354; IV.,
969, 1029.

Lenmann. 11., 534; 1V., 969, 1029.
Leith. III., 855.
Lepeletier, II., 382.
Leroy d'Etiolles. I., 213, 286; IV., 958, 1103.
Lesser. I., 274.
Lessing. IV., 1055.
Lesson. II., 429.
Leopoldt. III, 742.
Léveillé. II., 547.
Leviseur. IV., 1075.
Lewinstein, I., 231.

Leviseur. IV., 1075. Lewinstein. I., 231. Lichthammer. I., 190. Liebig. I., 38; II., 382; III., 911; IV., 982, 1016. Liersch. II., 598

Liersch. II., 598. Lincke I., 213; IV., 1079, 1174. Linderer. II., 377, 403; III., 839.

Lindley. II., 622. Link. IV., 1029. Lintott. IV., 1198. Lion. I., 229; III., 903. Lippieh III., 813. Liston. I., 20, 64; II., 495, 522.

Little. III., 646. Lobethal. II, 430. Loew. III., 669. Löwenhardt. I., 14, 15. Löwig. III., 814. Lohsse. I., 305
Lomnitz. I., 234.
Longet. I., 160.
Lonsdale. II., 430.
Losen de Seltenhof. III., 646.
Lordat. IV., 1103.
Louis. I., 93, 133.
Lourdes. IV., 1246.
Lumpe. III., 865; IV., 1181, 1201.
Lutheritz. IV., 1029.
Lutterotti. IV., 1105, 1129, 1229.
Lutz. II., 353.
Lyall. II., 598.

Lohmeyer, III., 831,

#### M.

Maack. I., 306 Mac. Gregor. I, 236. Mackenzie. II., 478; IV., 1222 Magendie. I., 18. Mago. I, 69. Magnus. I., 141, 207. Malayasi. IV., 958. Malebouche. II., 575. Malgaigne. I., 44, 190; II., 382; III., 662. Mandl. IV., 1103. Marder. II., 347. Marion de Proce. I., 63. Marshall. I., 133. Hall. I., 161., II., 622 - Hughes. IV., 1208, 1237. Marchand. II., 405. Marquart. III., 670. Martens. II., 347. Martini, IV., 982. Martius. III., 669. Maslieurat. II., 588. Masnata IV., 958. Massay. III., 764. Mauch. IV., 1198. Maury. III., 695. Mauvais. II., 622 Mayer. I., 189; II., 505; IV, 1029. Mayor. II., 446; III., 815, 839; IV., 1006. Meckel. I, 238; II., 382. Meisinger. I., 42; IV., 1244. Meisner. I., 44; III., 887. Meissner. I., 69, 187. Meissas. I., 44. Melandri - Contessi. IV. 1029. Melchior. II., 575; IV. 1030. Meneghini. I., 139. Menville. I, 117. Meola. I., 286. Mereier. I., 238; II., 334;

IV., 1174.

Merriman. I., 69. IV., Mertens. III., 815; 1127. Mestenhauser. I., 171. Metzger. II., 334. Metzler. I., 189. Meyen. I., 25; IV., 1030. Meyer. I, 45, 165; III., 743, 911. Mezler. II., 598. Michea. I., 64. Michelin. II., 430. Midaveine. II., 571. Millingen. I., 93. Milne-Edwards. III, 670, 790. Miram. I., 58. Mitscherlich, I., 262. Mohr. I., 26, 45, 46. Moll. IV., 1006. Molo. III., 863. Moloss. I., 45 Moncourt. II., 575. Mondat. I., 20. Mondière. IV., 1072, 1097. Monneret. II., 586; III., 682, 715. Montain. I., 141. Monterossi. IV., 1055. Moos. IV., 961 Moquin-Tandon. I., 141. Moreau. I., 69. Morell. I., 165. Morgagni. I., 134 Morton. I., 259; II., 571; IV., 1198. Moser. IV., 1245 Mosse. IV., 1183. Most. II., 454; III., 887; IV., 1198. Motard. II., 525. Motherby. III., 646. Moulinie. IV., 1246. Mousis. III., 670 Mühlbauer. I, 69 Mühry. II., 454. Müller. I., 161, 188; III., 646, 766, 790, 935; IV., 1006, 10044. Munk. I., 189; III., 691, 786.

### N.

Naegele. I., 214.
Nasmyth. I., 69; IV., 958.
Nasse. IV., 958.
Nathan. I., 155, 180.
Natterer. I., 140.
Naumann. I., 20; IV., 982.
Nees ah Escabeck. III., 743.
Negrier. III., 663.
Nesper. II., 548.
Neubert. I., 190. 214.
Neumann. III., 791, 815.

Nicolai, IV., 1006. Nieubuur, II., 598. Nivelet, I., 117. Noad, IV., 958. Nobili, III., 911. Noel, IV., 1079. Nuhn, IV., 1246. Nunneley, II., 592; IV., 1223.

#### O.

Ochsenheimer-I., 241; II., 457.
Oettinger. I., 31.
Olympius. I., 108.
Opolzer. III., 675; IV., 1004.
Oppler. II., 325.
Orfila. I., 59; IV., 1135, 1198.
Osiander, IV., 1145.
Osterrieder. I., 93.
Osius. I., 200.
Otterburg. III., 791.
Otto. I., 20; III., 502; III., 670.
Ozlberger. I., 42.

Pagenstecher. I., 85, 129, 11., 355, 395. Paget. IV., 1140. Paine. I., 20. Palliardi. III., 693. Palmedo. I., 117. Panzer. I., 262; III., 791 Pappenheim. I., 262; IV., 1223. Pare. I., 190. Parker. I., 69; II., 549. Parkin. II., 622. Parola. III., 911. Parr. IV., 1246. Parrot. II., 308. Pascal. I., 262. Pauk. I., 112. Pauli. III., 832. Payen. IV., 1103. Peipers. III., 695. Peligot. IV., 1068. Pelletan. II., 571. Pelzel. II., 548. Pereira. I., 45; II., 566. Perron. I., 190. Peschier. IV., 958. Petermann. I., 238; 382, 550. Petit de Maurienne II., 478. Petrequin I., 299; 546 Pettenkofer. I., 59.

Pettiti di Roreto. I. 45.

Peyrand. II., 598.

Pichler. I., 219; III, 679. Ribes. II., 358. Pidoux. II., 563. Pieper. III., 743. Pinoff. IV., 1006. Piorry. I.. 310; II., 454, 478; III., 815. Piringer. I., 69. Pirogoff. I., 165. Phillips. I., 238; II., 358, 525; III., 839. Plagge. II., 598. Pleischl. IV., 1225. Ploo. III., 673, 701. Pompper. III., 670. Popp. III., 935. Popper. III., 676, 775 Portal. II., 548. Pouchet. II., 382 Pouillet. I., 214. Preiss. 11., 502. Pretty. IV., 970. Preuss. III., 665. Prikril. IV., 1196. Prinz. II., 550. Prout. II., 454. Puchelt. VI., 346. Puppi. I., 5, 244; II., 337,

Quadrat. II. 601; III 697, 722, 769. Quain. 1., 20, Quarizus. I., 310; III., 695. Quevenne. IV., 958.

Raciborski. IV., 1246 Raimann. I., 101.

Rajberti. III., 935. Ramadye. I., 310. Rame. IV., 958. Rammelsberg. II., 575. Ramsbotham. III., 695. Randel. II., 405. Rapou. III., 743. Raudnitz. IV., 1151., 1174. Rayer. I., 165, 214, III., 719.Raymond. III., 670. Raynaud. IV., 1030. Rechnitz. I., 265; II., 387, 509, 531; III, 841. Redi. I., 133. Reggi., I., 115. Reichenbach. I., 286; II., 333, 502, 525. Reid. I., 69; II., 622, 623. Reinnass. IV., 1246. Renaudin. IV., 1006. Renault. I., 141 Reuss. I., 214; III., 735. Reybard. II., 594. Reynaud. IV., 1094.

Ribolli. III., 887. Ricard. I., 118. Richard. II., 334. Richter. I., 124, 214, 262; 11. 452, 550. Ricord. IV., 1055. Riecke. I., 262; II, 358; III., 851. Riedel. IV., 989. Riedmüller. III., 741. Rieumes. I., 286. Rigaud. IV., 1030. Rigot. I., 45. Rilliet. III, 807. Ringseis. I., 94. Ritter. IV., 1103. Ritzen. IV., 974. Robert. II., 430; III 815. Rodes. IV., 958. Roe. I., 118. Rösch. II., 485. Roeser. 1., 286. Rössler. IV., 1170. Röttecher. I., 254. Rokitansky. III., 935. Roll. III., 692. Romberg. I., 69, 165. Römer. I., 285; IV., 1030. Roods. IV., 994. Roques. II., 334. Roquet. II., 550. Roser. I., 69. Roth. I 310. Rougement, I., 141. Rouméga. I., 286. Roux. II., 326. Rowe. II., 478. Rubbiani. IV., 1198. Rubrom. III., 815. Rudolphi. I., 58. Ruhbaum. II, 354 Rust. I., 94, 286; 958. Ryan. I., 286; II., 454 Rymer. III., 767. Sachs. I., 68, 190; IV., 1007.

Sadler. IV., 1020. Sage. II., 550. Salomon. IV., 1197. Sangaletti. I., 139. Saunders. I., 190. Sauter. I., 42. Sauvan. I., 262. Savaresse. IV., 1030. Scharlan. II., 502; 759; IV.; 1096. Schausberger. IL, 553, 582; 111, 750. Scheitliu. I., 45. Schimper. III., 838.

Schlesier. II., 396.

Schlesinger. I., 45. Schlossberger, II., 406. Schmalz. III., 893. Schmidt. II., 429; III., 645, 838, 887; IV., 1173. Schmitz. I., 284. Schnackenberg. III., 767. Schneider. II , 440, 516;

111., 802, 829, 870. Schönaug. II., 529, 555. Schoemann. III., 887. Schönberg. III., 881. Schönlein. I., 98, 101, 141. Schöpf. II., 550. Schöpfer. IV., 1174. Schrader. I., 214; II., 478. Schubert. IV., 1128. Schuermayer. I., 210. Schuh. III., 861. Schulze. I., 90; II., 550; III., 791. Schulzen. I., 130.

Schupmann. II., 397. Schüssele. III., 839. Schwab. III., 695. Schwörer. I., 190. Scortegagna. III, 837. Sebregondi. III, 779, 899. Seeger. IV., 1103. Segalas. I., 238. Seidl. IV., 1014, 1075. Sembenini. I., 20. Seydel, II., 540; IV., 1030.

Siebenhaar. III., 767, 863; IV., 1198. Siebold. II., 334, 550; III., 752, 815; IV., 1079. Sigmund.C. I., 49, 196, 218, 246, 289; II., 342, 362, 598; IV., 1025, 1052, 1100, 1148, 1171. Sigmund J. I., 193, 271; II., 314.

Signoret. IV., 1080. Signoroni. II., 337. Simon II., 487; III., 863; IV., 1055.

Simonin. II., 430. Singer. IV., 1198. Sharkley. 1., 190. Sharp. IV., 1223. Shaw. II., 526. Skey. I., 183, II., 454; 111, 526.

Skoda. III., 765. Skrimshire. III., 782; IV.,

1167. Smith. I., 134; IV., 1041. Snetiwy. I., 27; II., 392, 412, 437; III., 744. Snow. IV., 1213.

III., Sobernheim.

863; IV., 1198. Sömmerring. III., 646, 839; IV., 1223.

Solly. II., 454. Sommer. III., 625. Sontheimer. I., 165. Spach. II., 430. Speyer. III., 781. Sporer. II., 621. Sprengel. I., 214. Stafford. I., 69. Stahly. I., 260. Stahmann. I., 310. Stanelli. IV., 1075. Starzengruber II. 461. Staub. IV., 1232. Stein. I., 238. Steinbrenner. II., 613. Steinhauser. IV., 985. Sterz. III., 765. Sterzputowski. I., 165. Steudel. I., 118: II., 358, 526; III. 670. Stevens III., 695 Stevenson. II, 598. Stewart. I., 133. St. Bourdin. III., 719 St. Hilaire. II., 479; IV., 959. Stiebel. II., 623. Stieglitz. I., 163. Studer. I., 60. Stupper. I., 286. Sturton. III., 834. Streeter. I., 135. Streinz. II., 500; IV., 956. Stricker. II., 451, 548, 598. Stromeyer. I., 166, 236: 111., 742; IV., 1056 Strupi. II., 621. Struve. I., 67; II., 349, 350. Swainson. I., 141. Szerlecki. I., 35; II., 334; III., 767; IV., 1151. Svitzer. III., 881. T. II., 596.

Tallavania. II., 500. Tanquerel de Planches. Tavignot. II., 378; 11., 404. Temmink. I., 214. Teste. II., 598. Thenard. III., 887. Thevenius. II., 454. Thierfelder. III., 631, 733. Thierry. II., 430. Thivet. III., 670. Thomson, I., 363. 135; 430; III., 761. Villerme. III., 791.

Thon. IV., 982, Thouvenel. I, 45. Tissot, IV., 1128. Tobler. I., 118. Todd. II., 550, 623; IV., 1065, 1118.
Toffoli. II., 406. Toggia. IV., 1030. Töltenyi. I., 16. Torosiewicz. I., 247, 272, 298; II., 317. Tott. II., 321. Toulmouche. II., 324. Travers. II., 550. Troschel. I., 69, 166; III., 665, 815. Trousseau. II., 503; IV., 1038, 1068, 1174. Tschallener. IV., 1080. Tscharner. III, 935. Tschesnig. II., 548; III., 741. Tscheulin. IV., 1104, 1175. Tunk. II., 599. Turpin. II., 550. Tuson. II., 479. Tyrrel. I., 70.

#### II.

Underwood, IV., 1246 Unger. I., 140. Urban. II., 564.

#### V.

Valentin. I., 94. Valleix. II., 493, 575; Vallin. II., 382. Vassmer. I., 60. Vaucher. II., 358. Vautier. I., 253. Velpeau. I, 20, 111; II., 373, III., 756; IV., IV., 1030. Venus. IV, 1056. Vergari. III., 911. Verhaegke. III, 863. Verity. III., 815. Vernet. IV., 1151. Vix. III., 839. Vogel. I., 166, 278; III., 922; IV., 1007, 1246. Verson. 111., 741. Vest. I., 16, 163. Vetter. I., 261; II., 351; III., 901. Vidal. I, 239; II., 420; IV., 1246. Vigne. IV., 959. Villeneuve. IV., 1223.

Villers. IV., 952. Vivenot. III., 718. Vogler. III., 767. Vorländer. III., 695.

#### W.

Wackenroder, II., 382. Wade. I., 133; III. 743. Wagner. I., 310; II., 461 III., 646; IV., 972. Walchner, IV., 1246. Wald. I., 161. Walther. III., 767, 863. Ward. II., 406. Wattmann. v. I., 29, 101; IV., 1149. Webster. I., 204. Weinheld, IV., 1204. Weinlig. II., 358. Weiss. II., 369. Weitenweber. I., 17. Welzel. III., 670. Wendt. III., 695. Werrall. III., 660. Wertheim. II., 335. West. III , 738. Wilhelm. I., 91. Williams. I., 70; II., 526; IV., 1199. Williamson. III., 924. Willbrand. III., 911. Willis. II, 382, 526. Wilson, I., 94; IV., 1239. Wimmer. II., 526. Winckler. I., 68, 70. Winkler. I., 118; 503. Winslow. I, 45, 132. Winterich. I., 87. Winternitz. II., 485. Wirer R. v. Rettenbach. II., 548; IV., 1028. Wisgrill. IV., 1056. Witteke. IV., 1007.

### Y.

Wolf. I., 114, 308. Wolff. I., 141; III. 887. Wöhler. III., 720.

Wittzack. III., 637.

Wylie. I., 141.

Yearsley. II., 526; IV., 1142.

### Zi.

Zecchinelli. II., 404. Zimmermann. I., 59; II., 599 Zschokke. II, 376.

## LITERARISCHE BEILAGE

żur

### österr, medicinischen Wochenschrift.

(Die nachfolgenden Schriften können durch

### Braumüller & Seidel

in Wien am Graben (Sparkassegebäude)

bezogen werden.)

lm Verlage von Ferdinand Hirt in Breslau erschien so eben und ist durch alle namhaften Buchhandlungen des In- und Auslandes auf feste Bestellung zu beziehen:

### Monstrorum

sexcentorum descriptio anatomica.

Auctore Adolpho Guilelmo Otto. Accedunt CL imagines XXX tabulis inscriptae. Et sub titulo:

Museum anatomico-pathologicum Vratislaviense.

Folio majore. Gebunden. 82 fl. 30 kr. C. M.

Ein herrliches Prachtwerk, das Resultat eines dreissigjäherigen Sammelns und Forschens, welches schon auf den ersten Blick durch die Seltenheit und zweckmässige Auswahl der Gegenstände, so wie durch die Vollendung der bildlichen Darstellung imponirt; jedenfalls darf dasselbe als die wichtigste und unentbehrlichste Grundlage für die Lehre von den Missbildungen betrachtet werden, so wie als eine ausgezeichnete, bisher noch wenig zugängliche Hülfsquelle für verwandte Wissenschaften, insbesondere für die menschliche und vergleichende Anatomie, die Physiologie, Pathologie, Entbindungskunde, die gerichtliche Medicin und die Bildungsgeschichte des Foetus. — Die ganze Ausstattung des Werkes bekundet, wie sehr der Verleger bemüht war, dieselbe mit dem inneren Werthe in würdige Harmonie zu bringen.

Gleichzeitig mit obigem Werke erschien in zweiter, durch einen Nachtrag von 1000 Nummern bereicherten Auflage:

### Neues Verzeichniss

der anatomischen Sammlung des Königl. Anatomie-Instituts zu Breslau,

angefertigt von dessen Director Dr. Ad. Wilh. Otto. gr. 8. Elegant geheftet. 1 fl. 54 kr. C.M.

Dieses Verzeichniss einer der reichsten anatomischen Sammlungen Deutschlands ist nicht blos für Diejenigen, welche in Breslau das anatomische Museum benutzen wollen, unentbehrlich, sondern hat auch für die Herren Anatomen und Aerzte ein all gemeines, wissenschaftlich es Interesse.

Den Besitzern der ersten Auflage dieses Catalogs überlässt der Verleger den Nachtrag unentgeldlich.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover sind erschienen und durch alle Buchhandlungen auch zur Ansicht zu erhalten:

### Hannoversche Annalen

für die gesammte Heilkunde.

Eine Zeitschrift. Herausgegeben von Dr. G. P. Holscher, Königl. Hannov. Leibchirurgus u. s. w. Neue Folge. Erster Jahrgang. 1841. Erstes Heft. Januar und Februar. Zweites Heft. März und April. gr. 8. Preis für den ganzen Jahrgang in sechs Doppelheften. 6 fl. C. M.

Von dieser Zeitschrift beginnt jetzt in unserm Verlage eine neue Folge, von der alle 2 Monate ein Heft prompt und regelmässig versaudt werden wird. Indem wir uns auf das Vorwort des Hrn. Herausgebers beziehen, dürfen wir auch unsererseits noch die Versicherung hinzufügen, dass durch die Thätigkeit desselben, so wie durch vermehrte Hülfsmittel und Verbindungen Alles geleistet werden wird, um den wissenschaftlichen und practischen Werth dieser Zeitschrift noch zu erhöhen und namentlich auch durch das nunmehrige öftere und regelmässigere Erscheinen, derselben ein vielseitigeres und lebendigeres Interesse zu verleihen.

Im Verlage von Singer und Goering in Wien, im fürsterzbischöflichen Palais, ist so ehen nachstehendes für Aerzte und Naturforscher hochwichtige Werk erschienen:

# Observationes Microscopicae ad Morphologiam pathologicam.

Etiam sub titulo Morphologia Fluidorum pathologicorum. Tomi primi pars prima, auctore Davide Gruby. in 8. m. Accedunt tabellae septem et tabulae litho sculptae quinque, in folio. Viennae 1840, in Umschl. br. 1 fl. 20 kr. C. M.

Ohne sich in Meinungen und Hypothesen zu verirren, verfolgt diese gründliche Schrift, sowohl in der Auffassung, als auch Darstellung der zahlreichen mit Genauigkeit ausgeführten Versuche ihren eigeneh Weg. Viele für die Medicin sehr wichtige neue Entdeckungen, die diese Schrift enthält, berührt der bescheidene Verfasser ganz schlicht ohne Wortprunk. Als Schluss fügte dieser Naturforscher Resultate, die Scharfsinn und tiefe Einsicht des Gelehrten in die Medicin und Chirurgie verathen, hinzu.

Die sieben zweckmässig eingerichteten Tabellen, die der Herr Verfasser genau nach der Natur selbst gezeichnet hat, erleichtern die Uebersicht der Untersuchungen. Auch die anständige Ausstattung verdient eine besondere Erwähnung.

Bei Braumuller und Seidel, Buchhandler in Bien, am Graben, Sparcaffe : Gebaude, ift fo eben erfchienen :

3. F. Dieffenbach's

## chirurgische Leistungen in Bien.

Dargestellt in ihren Erfolgen

Gerhard von Breuning,

Dortor der Medicin und Chirurgie, Oberarzte am f. f. Invaliden: haufe in Wien.

1841, in Umitlag brofchirt 1 fl. C. M.

Im Verlage der Hahn'schen Hofbuchhandlung in Hannover ist so ehen wieder neu erschienen u. an alle Buchhandlungen versandt:

### Handbuch

der menschlichen Anatomie.

Durchaus nach eigenen Untersuchungen und mit besonderer Rücksicht auf das Bedürfniss der Studierenden, der practischen Aerzte und Wundärzte und der Gerichtsärzte verfasst von C. F. Th. Krause, M. D., königl. Hannov. Medicinalrathe, Professor der Anatomie und Physiol., Mitgliede der königl. ärztl. Prüfungs-Behörde etc. Zweite, neu bearbeitete Auslage. I. Bd. 1. Thl.: Die allgemeine Anatomie des Erwachsenen. gr. 8. 1841. 1st. 24 kr. C. M. 2r Thl.: Die specielle Anatomie des Erwachsenen I. Knochen- u. Bänderlehre.

gr. 8. 1841. 54 kr. C.M.

Um die mit Verlangen erwartete weitere Fortsetzung dieser sehr bereicherten und verbesserten neuen Auftage desto eher in die Hände des Publikums, besonders der Herren Studierenden gelangen zu lassen, wird dieselbe ferner in ähnlichen einzelnen Lieferungen, welche jedesmal vollständige Abschnitte enthalten, baldmöglichst erscheinen.

Im Berlage von G. J. Mang in Regensburg ift erfchienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Ringeis, Dr. J. V., Spftem der Medizin. Ein Sandbuch der allgemeinen und speziellen Pathologie und Therapie; zugleich ein Versuch zur Reformation und Resstauration der medizinischen Theorie u. Praxis. gr. 8. Beling. 4 fl. 30 fr. C. M.

Bei B. F. Boigt in Beimar ift erfchienen.

### Schmidt's angehender Botanifer

oder kurze, leichtfaßliche Unleitung, die Pflanzen ohne Beihilfe eines Lehrers kennen und bestimmen zu lernen. Eine gedrängte Uebersicht der botanischen Grundsätze und Terminologie, der Pflanzen-Unatomie und Physiologie und der künklichen und natürlichen Pflanzen-Systeme von Linne, Jussieu und Reichenbach, nebst einer analytischen Methode, die in Deutschland und den angrenzenden Ländern vorkommenden Pflanzengattungen auf eine leichte Weise zu bestimmen und einer kurzen Unweisung zum Unlegen eines herbariums. Für die reifere Jugend überhaupt und für anzehende Mediziner, Pharmazeuten, Forstmänner, Dekonomen, Gärtner und Techniker insbesondere. Dritte, verbesserte und vermehrte Ausgabe. Mit 36 lith. Taseln u. dem Portrait Linne's.

### 12. geb. 2 fl.

Nachdem die ersten zwei Austagen sowohl durch den schnellen Berkauf und Einführung in viele Lehranstalten, als auch durch viele sehr lobende Recensionen einen seltenen Beifall gefunden hatten, fand sich der Gerr Verf. aufgemuntert, Alles aufzubieten, um der gegenwärtigen eine noch größere Brauchbarkeit zu verschaffen. Um sich von dieser eine richtige Vorstellung zu machen, mögen einige Urtheile über die doch weniger vollkommene erste Austage folgen. Die Halle'sche Litztg. 1833 z. B. sagt: "Dieses schöne Buch entspricht seinem Titel vollkommen, gehört unter die besten populären Schriften dieser Gattung und ist sehr empsehlenswerth. Dem Verfasser gehört das Lob, daß er die analytische Methode vervollkommnet, erweitert und auch auf Gatenund Zierpstanzen übertragen hat. Lobend ist zu erwähnen, daß auch die Kryptogamen bedacht wurden. Die Vorschläge zur Anlegung eines Herbariums sind besonders zweckmäßig, so wie überhaupt der klare und verständige Styl diesem nüblichen Buche zur großen Empsehlung gereicht. Die vielen Abbildungen werden ihren Zweck vollkommen erreichen und Linne's Portrait wird Vielen eine interessante Zugabe seyn."